

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

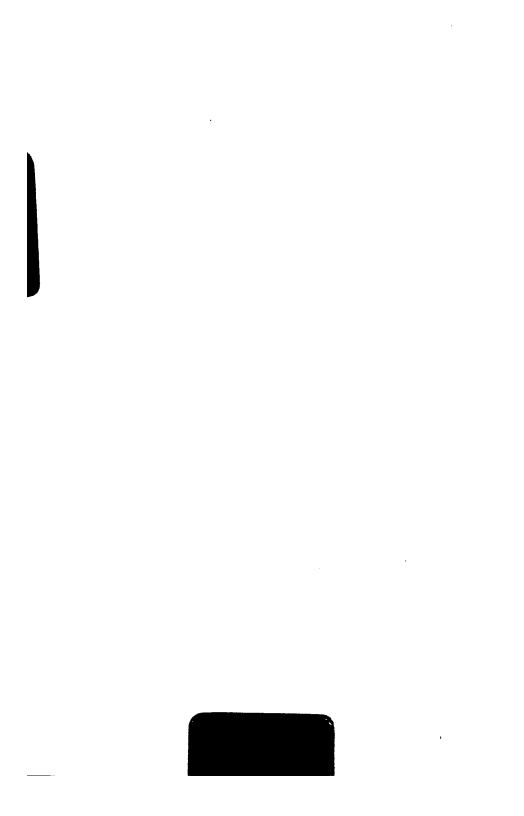

· . •

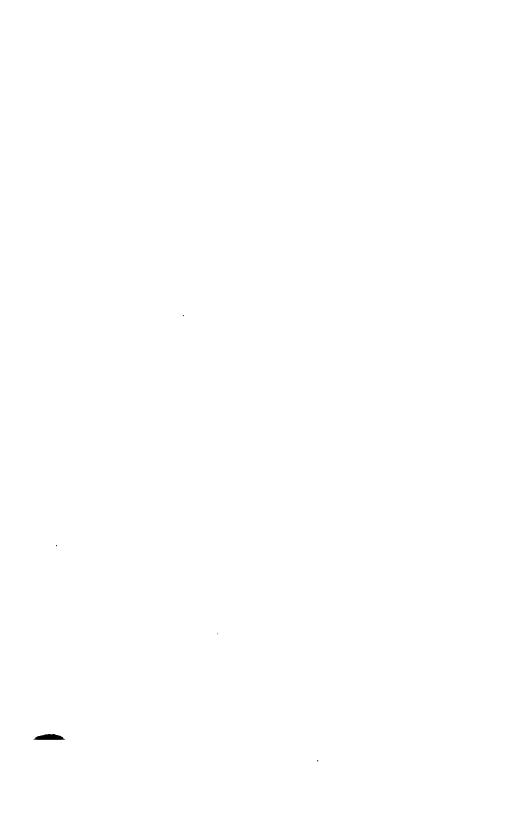

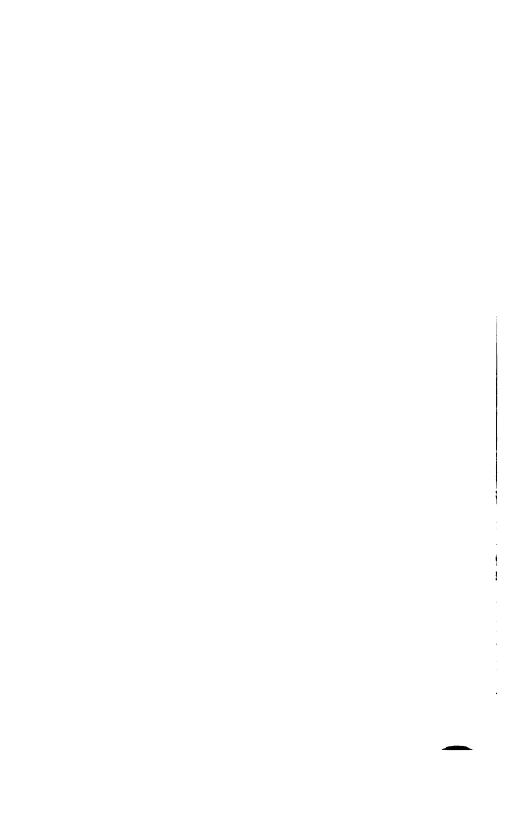

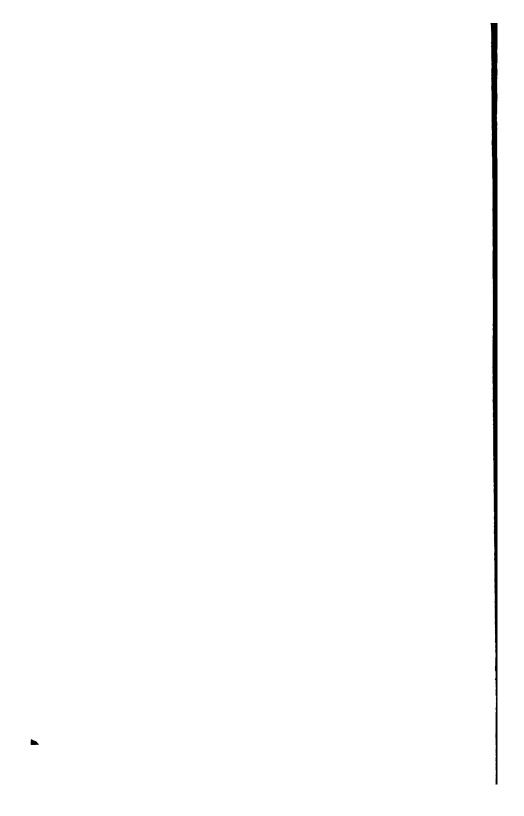

## Geschichte

ber

## freien Stadt

# Frankfurt am Main,

von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten.

13566

Bon

Dr. Georg Lange.



Franffurter Stadtmappen.

Darmstadt, 1837. Im Verlag von Gustav Georg Lange. THE NEW YOUK
PUBLIC LIBRARY

894433A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1937 L

-Es hat zwar wol jede dentiche Reichsstadt einen oder mehrere Tage in ihrem Leben gehabt, wo sie nach Außen aufgetreten und für das Reich oder die Rachbarschaft jene Bedeutung entwickelt, jenen Glanz ausgestrahlt hat, nach dem biejenigen immer zuerst baschen, welche sich um das innere Wesen der Dinge nicht bekümmern; aber gerade dieser Tag des Glanzes und der allgemeinen Bedeutung kann nur dann verstanden und gewürdigt werden, wenn die Art, die Entstehung und das Waß der Kräste erkannt worden ist, welche da zum handeln gelangten. Diese in ihrem Ursprung auszusschaft, in ihrem Wachsthum zu begleiten, in ihrer Birksamleit darzustellen, ist die Ausgabe, — ein Wert der Wahrheitsliebe, und ein würdigeres, belehrenderes, dankenswertheres, als das Streben nach erlogenem Gepränge.

Böhmer.

### borwort.

Peber die Geschichte der Stadt Franks
furt a. M. besügen wir zwar bereits das bekannte
und vielsach verbreitete Werk von A. Kirchner (Kkft.
a. M. II Th. 1807 — 10); aber da der erste, die
ältere Geschichte Franksurts bis zur Resormation um
fassende, Theil, wie v. Fichard in seinem Franksurs
ter Archive (Kkft. a. M. 1811, I. Thl. S. 236
bis 470) mit dem gründlichsten Fleiße nachgewiesen hat,
eine Menge entstellender Irrthümer enthält, da ferner
der zweite, übrigens bei weitem werthvollere, Theil die
neuere Geschichte nur bis zu dem Ausbruche der Fetts
milch'schen Unruhen führt und somit diese höchst wichtige
Begebenheit nebst allen folgenden nicht mehr berührt,
und da endlich die, von demselben Verfasser in seinen

Ansichten von Frankfurt a. M. (Afft. a. M. 1818, Th. I. S. 133—177) bavon gegebene, höchst flüchtige Stizze die Wißbegierde nur zu erregen, aber keineswegs zu befriedigen vermag: so ist wol diese neue Bearbeitung der Geschichte einer so historisch merkwürz digen Stadt wie Frankfurt a. M. keine überstüssige zu nennen, zumal da mir zur Vervollständigung derselben neue, dis dahin noch völlig ungebrauchte, Materialien, zum Theil von dem ausgezeichnetsten Werthe, zu Gestote standen.

Dahin zähle ich vor Allem den mir durch die rühmenswerthe Gefälligkeit des Herrn Schöffen, Dr. Thomas, und des Herrn Stadtbibliothekars, Dr. Böhmer, meines verehrten Freundes, gur Benugung überlaffenen Ort und Stelle literarischen Rachlaß Battons und v. Kichards, von welchen sich der Erstere besonders mit der topographi schen Geschichte, ber Letztere aber mit ber Geschlechtergeschichte Frankfurts auf eine so gründliche und scharfsinnige Beise befaßte, daß ihre ins Ginzelnste gebenden Korschungen, bergleichen sich nicht leicht die Geschichte irgend einer andern Stadt zu erfreuen hat, als Mus ster ähnlicher Arbeiten nicht genug empfohlen werden fönnen.

Daran reihte sich, außer ber, von v. Richard berausgegebenen Zeitschrift: Wetteravia (I. Bb. 1. Heft, Afft. a. M. 1828), die bereits 1819 im Drud erschienene Entstehung ber Reichsstadt Frant: furt und ber Berhältniffe ihrer Bewohner von demselben Berfasser; ein classisches Geschichtswert, welches auf die genaueste Kenntniß des reichen Urkundenschaßes der frankfurter Archive gestützt ist. bem ich mich beghalb auch auf bas sorgfältigste an bie Resultate desselben gehalten hatte, ward mir zulett noch die Freude zu Theil, das sehnlichst erwartete Urfundenbuch ber Reichsstadt Frankfurt von Dr. Böhmer, (Frift. a. M. 1836 I. Th. [v. 794 -1400]) ein Musterwerk diplomatischer Genauigkeit, erscheinen zu sehen und auch durch die Güte des Herrn Berfassers alsbald ein Exemplar verehrt zu erhalten.

So ward es mir möglich, die letzte verbessernde Hand an meine bereits seit längerer Zeit ausgearbeitete Geschichte zu legen, und sie deshalb auch jetzo mit desto getrosteterem Muthe hiermit der Deffentlichkeit zu übergeben.

Der eigenthümliche Zweck, den ich mir bei Hers ausgabe dieser Geschichte vorsetzte, nämlich, auch das größere Publikum für diese historische Monographie zu

interessiren und dadurch vielleicht über die gegenwärtigen bürgerlich: gesellschaftlichen Verhältnisse und Zustände gründlichere Unsichten zu verbreiten, als sie die allgemeinen Geschichtswerke ber neuesten Beit zu geben im Stande sind, verhinderte mich leider, die urkundlichen Belege und bas sonstige fritische Detail bem schon an sich ziemlich ausführlich gerathenen Werke noch besonbers beizufügen; ein Mangel, bem sich indeß, wenn es gewünscht würde, durch Herausgabe meiner historisch-fritischen Collectaneen zu dieser Geschichte in einem nachträglichen Heftchen für die Freunde solcher Untersuchungen leicht abhelfen ließe. Einstweilen aber erlaube ich mir, biefelben auf bie vollständige (ältere) Literatur der Geschichte Frankfurts in der, 1785 u. 1786 er: schienenen, Ginleitung in Die Staatsverfassung Frankfurte von J. A. Morit zu verweisen.

Worms, im April 1837.

Dr. Georg Lange, Großherzogi. Deff. Commasiallehrer.

## Erfter Beitraum.

### Frankfurt unter ben Merovingern und Rarolingern.

Politische Geschichte.

Den Ursprung Franksurts suche man nicht in jener frühen Zeit, da die Deutschen, noch unbekannt mit den Bequemlichkeiten und den Bedürsuissen des städtischen Zusammenlebens, meist auf einzeln gelegenen Höfen wohnten; man suche ihn auch nicht in jener Zeit, da durch die Romer am Rhein und an der Donau eine Reihe von Städten gegründet wurde; er gehört einer späteren, der christlichsfränksischen Zeit an.

Chlodwig, der Stifter des Frankenreichs, hatte sich nach der Schlacht bei Zulpich (496) einen großen Theil der Alemannen unterwürfig gemacht, und dadurch den Grund gelegt zu der Herrschaft der Franken über das diesseitscheis nische Deutschland, welches daher auch den Ramen des Ostsoder rheinischen Frankens erhielt. Alsbald führten hier die neuen Herrscher die ihrem Bolke eigenthümlichen Staatsansordnungen ein. Rach diesen harten sie bekanntlich nicht das Recht, durch Abgaben oder sonst auf Unkosten der freien Landeseinwohner ihre Bedürsnisse, so wie die ihrer Umgebung zu bestreiten; vielmehr waren dazu eigene Ländereien bestimmt, auf welchen, zur landwirthschaftlichen Benutung des

١

Bodens, fonigliche Meierhöfe (villae regiae) angelegt waren. Der Natur ber Sache nach geschah Letteres hauptfächlich an folden Orten, welche ihre Lage und ber Bortheil bes moglichst freien Zusammenflusses ber umliegenden Bewohner und bes Zusammenhangs mit andern Punkten befonders begunhier vereinigte sich nun Alles, was die Urbarmas chung bes Bobens nothwendig machte. Bon einem folchen Haupthofe aus wurde der Anbau ursprünglich nur von den königlichen Beamten auf Rechnung bes Königs betrieben; späterhin aber, bei erweiterter Urbarmachung und Ansiedes lung, auch burch hörige Colonen (leibeigne Bauern) gegen einen jährlichen Bind, wobei aber immer bas Grundeigenthum bem Konige blieb. Diefe Meierhofe bienten bem Lets tern zu gleicher Beit, wenn auch meistens nur flüchtig auf Jagden und Reisen, jum abwechselnden Aufenthalt, um die bafelbst gewonnenen Erzeugnisse an Drt und Stelle ju vergehren; boch enthielten fie meiftentheils auch, außer ben gur Detonomie gehörigen Gebäuben, ein Bethaus ober eine Rapelle und zum Theil auch ein eigentliches Palatium (b. i. Ronigefit, fpater Pfalz genannt).

Das so durch Königshöse angebaute Land des rheinischen Frankens blühte schnell empor; wie denn überhaupt die königlichen Meierhöse nicht blos die erste Eultur des Landes herbeisührten, sondern auch die künstige Erdauung von Dörfern und Städten. Während indes die meisten mehr oder minder blieben, was sie ursprünglich waren, ershoben sich nur wenige aus jenem geringen, unscheinbaren Ansange im Laufe der Zeit zu immer größerer Bedeutsamskeit. Dahin gehört vor vielen andern die freie Stadt Franksurt, welche sich, wie wir erzählen wollen, aus einem bloßen königlichen Meierhose zum Reichspalaste der deutschen

Könige und Raiser, sodann zu einer königlichen Stadt und endlich seibst zu einer freien Reichsstadt emporschwang.

Wie alle beutschen ganber von walter Zeit an in größere und fleinere Gaue eingetheilt waren, so gable auch bas rheinische Franken viele solcher Gaue, welchen, wie überall, sogenannte Gaugrafen vorstanden, um dem Bolle Recht zu sprechen und es im Kriege anzuführen. Der Gau, in welchem Krankfurt seine Entstehung nehmen sollte, bief ber Ried : ober Riedachgau, von dem kleinen Klusse Ried, welder burch benfelben in ben Main fich ergießt; und wie benn überhaupt diese Gaue ihre Benennung und zugleich thre Bearangung von ihrer natürlichen Umgebung, und zwar besonders von Klussen und Bergen, empfiengen; so hießen auch die angrangenden Gaue, auf dem rechten Mainufer: Wettereiba (fpater Wetteran), Nieberlahngau und Runigesundra; bie auf bem linken: Oberrheingau und Maingan. In allen biesen Sauen befanden sich königliche Meierhöfe von größerer ober geringerer Bebeutung. Auch der Mainurom, welcher zwischen ben an beiben Ufern liegenden foniglichen Domanen vorbeifloß, war burch die auf bemfelben ansgeübten Regalien bes Kischfangs und Kahrrechts ein tonigliches Eigenthum; nicht minder waren es bie Balber, welche die rheinfrantische Kammerprovinz nach allen Seiten hin in bichten Schaaren bedeckten. In einem ausgedehnten Bezirk bezeichnete hier der Wildbann die ausschließlich (?) bem Rös nige zustehende Jagdgerechtigkeit von dem Spessart und Odenwald bis an den Oreieicher Forst und die Ufer des Mheins.

Sobald nun bei fortschreitender Cultur des Landes biese verschiedenen Anlagen in eine nähere Berbindung mit einsander traten, mußte der Uebergang über den hauptsluß, den Main, der einen großen Theil des rheinischen Frankens

burchschnitt, jum oft wiebertehrenben Beburfniffe werben. Es entftanben baher schon frühe verschiebene Kurten am Main, wie haffurt, Dahsenfurt und Schweinfurt, welche fammtlich zu spätern städtischen Rieberlassungen ben ersten Grund legten. Beil diefe indeß mehr local waren und nicht als allgemeine Lanbesfurten angesehen wurden, so mos gen fie von einzelnen Anwohnern berfelben, welche fie zuerft in Benntung brachten, benannt worden fein; wenigstens leiten wir jene Stadtbenennungen am mahrscheinlichsten von ben altbeutschen Eigennamen: Saffo, Ohso \*) und Guino ab. Dagegen erhielt nicht von einem einzelnen Manne, Ramens Aranto, sondern von dem Bolte der Aranten, nicht von einem in frühefter Zeit geschehenen Mainübergang eines frankischen Deeres, wovon die Geschichte schweigt, sondern von der täglichen Benutung burch das Bolf ber Franken, bie bei dem jetigen Frankfurt befindliche allgemeine Landesfurt ihren Ramen: Franchonofurt b. i. Furt ber Franken \*\*). Gewiß war biese Furt nicht blod eine ber wichtigften und allgemeinsten, sonbern auch eine ber altesten, und bestand möglicherweise als folche schon zu ben Zeiten ber Romer. Geschah es indeß auch damals noch nicht, so geschah es boch gewiß in ben ersten Zeiten unter ben Franten, bag in jener Gegend eine untiefe Stelle aufgefunden und von ben Bewohnern ber Gegend häufig benutt murbe; benn an ein Mehreres ift bei bem roben Zustande bes kans bes, bem Stäbte und Bruden fehlten, junachst noch nicht su benten.

<sup>\*)</sup> Bergl. J. Grimms beutsche Grammatik II. Ausg. III. 325: obso.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. II. 600: franchond-furt.

Es ist baher auch am wahrscheinlichsten, baß jener Theil des Klufbettes, welcher von dem Leonhardsthor abwärts nach bem gegenüber liegenden Ufer fich hinzieht, Die alteste Stelle ber Frankenfurt bezeichnete; benn hier mar ber Boben bes Alugbettes nicht etwa burch flüchtige Sandaufhäufungen, sondern durch einen Welsenriff, welcher quer über basselbe hinzieht, erhöht und baburch zu einer dauerhaften und zuverläßigen Furt von der Ratur gleichsam zugebilbet. mun aber ber vermehrte Anbau bes biesseitigen Mainufers und bie stets anwachsenbe Zahl ber Rieberlassungen an bie fer Stelle die Ueberfahrt durch Klöße und Rähne mehr und mehr nothwendig machte, so konnte nicht langer jene, besonbers im Commer, zur Ueberschiffung allzu seichte Stelle ber alten Furt beibehalten werben; es mußte vielmehr eine anbere minder seichte, gur Ueberschiffung geeignetere in ber Rahe berfelben in taglichen Gebrauch tommen. Gine foldje Aurt fand sich an der Stelle des Alusses, wo die tägliche Ueberfahrt noch heute zu geschehen pflegt, nämlich in ber Rabe des Fahrthors oder der alten dahin führenden Main pforte, welche eben von ber hier befindlichen Kahre (Bare, d. i. Wafferübergang burch fünstliche Mittel, Rahne, Bris den 20.) ihren Namen erhielt.

Bei dem ersten Grade steigender Eustur des Landes mußte diese Furt immer mehr benutzt werden. Und so entsstand gewiß schon frühe an dem diesseitigen User durch die Anlegung einzelner Häuser, als Ruhepuncte für die Ueberssetzenden, ein Ort (docus) oder Dorf, das lange keinen eigenen Ramen führte, sondern sich nach der Furt benannte, nämlich: der Ort an der Frankenfurt, dis endlich der Ort den Ramen der Furt auf sich selbst übertrug. Auf diese Art war ohne Zweisel die Frankenfurt schon lange zuvor

bekannt, ehe sie ben Namen eines Fleckens bezeichnete; doch ist mit großer Wahrscheinlichseit zu vermuthen, daß gleich in den ersten Zeiten und vor den Merovingern ein königslicher Meierhof unsern dieser Stelle angelegt wurde, und daß von diesem aus, hauptsächlich durch Ansiedelung von leibeignen Bauern, das werdende Dorf entstand.

In folder Beschaffenheit fand Rarl ber Große biefen Theil seiner weitläufigen Staaten, ber sich nunmehr unter ihm, besonders in Folge seiner unaufhörlichen Kriege mit ben Sachsen, zu einer höheren Stufe ber politischen und militarischen Wichtigkeit erheben follte. Schon im 3. 772 geschah es, daß Karl sein Heer von Worms, bem Sammels plate, aus burch die Wetterau und bas jetige Seffen nach Gresburg an der Diemel führte. Es scheint also in diesem Keldange der erste Sauptübergang eines frantischen Beeres über die Frankenfurt stattgefunden zu haben. Seithem machten bie ofteren Rriegszuge, welche Rarl ber Broge in bas jetige Westphalen und Niedersachsen gegen bie stets schlagfertigen Sachsen führen mußte, bas rheinische Kranten jum Sauptsammelplag feines Seeres, bas fich aus bem findlichen Deutschland und ben überrheinischen Landern fast alle jährlich bort zusammenziehen mußte. Der Punct ber Bereinigung, auf welchen sich die heerstraße hinwenden nußte, war, wegen bes bequemen Uebergangs über ben Rain, die Krantenfurt. Balb machten hier bie Bedürfniffe bes Buges bie Ansiedelung von leibeignen Sandwertern nothwendig, und beforberten baburch die Erweiterung bes Meierhofes ju einem Fleden; ja, wir burfen mit Recht vermuthen, baß felbst die älteste Anlage der Mainbrucke schon damals fatte fand, sumal da fie burch einige kleine, stromaufwarts befindliche Infeln begunftigt murbe. Cowie nun die erfte

Brude. erflarlicher Weise nothburftig genug, von Solg erbaut war, umfte fich burch ben täglichen Gebrauch ber Uebergang über ben Alug, ber fich, wie wir faben, schon einmal von der alten Mainfurt nach der Rahre an bem jetigen Kahrthor gewendet hatte, nunmehr hauptsächlich nach ber Brude hinziehen und daburch ber Strafe, welche von bem biesseitigen Ende ber Brude an fich landeinwarts gieht, ihre Entstehung und ben bezeichnenden Ramen der Kahrgaffe geben. Die damaligen Einwohner Krankfurts, leibeigne Bauern und Sandwerfer, suchten fich nämlich burch Befriedigung ber Bedürfnisse ber häufig über ben Main bin und her manbernben Fremben ihren Lebensunterhalt an verschaffen, und konnten baher für ihre hauslichen Rieberlaffungen teinen vortheilhafteren Plat mablen, als ben vor ber Kahre, wo Alles bei ihren Wohnungen vorüber gieben mußte. Auf biefe Weise entstand burch fie bie Kahrgaffe, auverläßig eine ber altesten unter ihren Schwestern, und endlich bie hauptstraße ber alten Stadt.

Go war also die militärisch wichtige Lage Franksurts bie erste Beranlassung, welche die Ausmerksamkeit Karls des Großen auf die Frankensurt zog. Bald aber verband sich damit eine zweite persöulichere Rücksicht. Bereits Karls Borfahren hatten häusig das rheinische Franken besucht. In diesem Lande befand sich unter andern königlichen Bessteungen ein besestischen Landgerichtsbezirk Reustadt an der Gaale. Hier hatte sich Karl der Große einen Palast gebaut, dessen Aussenlast ihm die Jagdlust, welche in den Wäldern des Spessarts reiche Rahrung fand, besonders ausgenehm machte. Sinstmals reiste er im I. 790 von Worms, den Main und die Gaale kinauf, nach Salz, und auf gleiche

Weise wieber nach Worms gurud. Damals bezeichnete zwar noch tein Palast bie Stelle ber Frankenfurt, an welcher Rarl diesmal vorüberfuhr, ohne ihr einen Aufenthalt zu gonnen; allein höchst wahrscheinlich burfte von dieser Reise ber Zeitpunct anzunehmen sein, in welchem ber Monarch die Absicht faßte, ein Jagdichloß an der Frankenfurt anzus legen. Milber war hier bie Gegend, als in bem unjugange lichen Speffart, ber Jagbgenuß nicht minber befriedigend, - begrenzte ja der Dreieicher Korst die Ufer des Klusses - , und endlich erleichterte die größere Rähe des Rheins und ber blühenden Moguntia (Mainz) jede Zufuhr. So ward also Karl, als Kelbherr und Jäger zugleich, zu bem Orte hingeleitet, an dem nunmehr ein konigliches Palatium an ber Stelle ber jetigen Leonhardsfirche erbaut wurde. deß scheint dieser erste Königspalast nur für das augenblickliche Bedürfniß als ein einfaches Schloß von geringer Dauer und nicht sehr bebeutendem Umfange erbaut worben au fein.

Im Jahr 794 geben und die Conciliensammlungen die erste Nachricht von dem "Palast und Flecken Franconosurd"; ein deutlicher Beweis, daß der Palast erst um diese Zeit erbaut worden, und daß durch denselben der dabei gelegene Ort, wiewol dieser schon früher vorhanden war, Ramen und Bedeutung gewann. Die Beranlassung war solgende. Karl hatte sich 793 in Regendburg aufgehalten, suhr sodann zu Wasser durch die Rednit in den Main, drachte die Weihnachten in Würzdurg zu, und kam zu Ansang des I. 794 in Franconosurd an, um daselbst die Ostern (23. März) zu seiern. Dorthin hatte auch Karl, dringender Angelegensheiten wegen, eine Kirchenversammlung beschieden. Die zahlreichen Bäter hielten ihre seierlichen Cikumgen in dem

großen hamptfaale bes tatferlichen Valastes, und hier fertigte auch Karl für das Kloster Emeran zu Regensburg am 22. Febr. 794 eine Schenkungsurkunde aus, in welcher bes Ramens Franconofurd "eines Ortes am Mainfluffe" guerft urtund. lich Erwähnung geschieht. In der Mitte des Jahres brach Karl von neuem mit seinem Heere von Frankfurt aus gegen die Sachsen auf. Dieser Keldzug, einer ber wichtigsten bes Sachsenkrieges, erforberte Die besondere Aufmerklamkeit bes Wahrscheinlich waren es daher auch die Vorbereitungen zu bemselben, welche ihn so lange in Krankfurt, bem Sammelplate feiner Truppen, festhielten. Diefem Grunde ift es benn auch hauptsächlich zuzuschreiben, bag bie Rirchenversammlung in dem Palaste Franconofurd abgehalten wurde, tros bem Mangel an Raum und Bequemlichkeit, welchen inbeg bie Jahreszeit und die Rähe von Mainz wol weniger fühlbar machten. So veranlaßte ber Orang ber Umstände die Wahl dieses Ortes, und da Franconofurd auf solche Beise jum Mittelpunct bed toniglichen Birtungefreises geworden war, so mußte in turgem der Name bes neuen Das lastes burch das ganze frankische Reich bekannt werden.

Bielleicht geschah es auch noch in demselben Jahre, nach siegreich beendigtem Zuge gegen die Sachsen, daß Karl, welcher damals gerade, um einer neuen Empörung am wirksamsten zu begegnen, den dritten Mann aus Sachsen wegnahm, eine franksische Colonie auf das Franksurt gegensiber liegende Mainuser versetze. Dafür spricht sowol der Name des nun daselbst besindlichen Ortes: Sachsenhausen, als auch die Gewohnheit Karls, diese Colonieen in die Rähe der Königssise zu vertheilen; wie wir denn Sachsenheim bei Königssissen in der Rähe von Ochsensurt, Sachsenslur bei Königshofen an der Tauber zu, sinden.

Endlich forgte Karl anch, wie sich das von seinem frommen religidsen Sinn erwarten ließ, für das höhere Besdürsniß der nenen Billa, indem er die erste königliche oder Hostriche, welche zugleich anch Pfarrkirche der Billa war, zu Ehren der heil. Jungfran erbante. Diese St. Marienskapelle lag übrigens nicht in dem Palaste selbst, sondern außerhalb dedselben in dem Umfange der Billa, auf einem von theils nahe liegenden, theils anstossenden Hausen Plate.

So hatte sich also Frankfurt ans einem ursprünglich unansehnlichen Meierhofe, welchem nur die hier besindliche Mainfurt eine größere Bedeutung vor andern Meierhöfen verlieh, noch vor Ablauf des 8. Jahrh. zu einem nicht unausehnlichen Reichspalaste und Flecken emporgeschwungen.

Rarl bem Großen folgte im 3. 814 fein Sohn Eubs wig ber Fromme. Beil ihm in bem bamals an Stabten so armen Offranten Frantfurt besonders gefiel, und er fich barum auch öftere baselbst aufhielt, so konnte ihm ber von seinem Bater erbaute Valast, welcher ursprunglich wes ber zu einem längern Aufenthalt, namentlich während bes Minters, noch zur Beherbergung eines großen Gefolges be-Kimmt war, nicht lange genügen. Ludwig ließ beghalb an . ber Frankenfurt an der Stelle bes heutigen Saalbofs im 3. 822 einen neuen Valast, der biefe Erfordernisse vereinigte und die Sala hieß, wahrscheinlich nach dem Muster bes Palaftes ju Nachen, erbauen. Saufig fehrte nun biefer Raiser auf seinen steten Wanderungen burch bas große beutsche Reich, welche, nach ber Sitte ber Zeit, ihm, als beutschem Raiser, oblagen, in seiner neuen Wohnung in Krankfurt ein. Dort verweilte er oft Tage, oft Wochen lang, um balb ein hiefiges Rest zu feiern, bald in bem

Dreieicher Forste zu jagen, balb aber anch, um wichtige Reichsangelegenheiten hier vorzunehmen, wie benn bamals die Staatsgeschäfte mit den Bergnügungen des täglichen Lebens Hand in Hand giengen. Und so verdankt Frankfurt dem längeren Aufenthalte dieses deutschen Regenten, sowie der nächst solgenden, mehr aber noch den dadurch herbeigeführten Reichsversammlungen, großentheils seine frühe Blüthe. In Frankfurt stellten sich jetzt schon, außer den deutschen, auch slavische, normannische und longobardische Großen ein. Herzöge und Grasen brachten als freiwilligen Tribut Geschenke dar, und auch außer den Reichsversammlungen kamen sie zur Festzeit nach der Pfalz, dem Könige ihren Hof zu machen.

Rach Ludwig (I.) bes Frommen Tobe mahlte fein Cohn, Lubwig (IL) ber Deutsche, ben Palaft Franconofurd gu feinem Lieblingsaufenthalt, ober, wie ein gleichzeitiger Unnalift (Regino) sich ausbrückt, jum Hauptsige bes frankischen Reiche "principalis sedes orientalis regni", wozu fich berfelbe allerbings vor andern Reichspfalzen am meisten eignete. Einstmals (im J. 878), als biefer Raifer hier einen Reiche . tag hielt, ereignete sich folgenber, besonders durch seine Folgen für Frankfurt, merkwürdige Borfall. Wie er sich in den Saal der Berfammlung (ohne Zweifel in dem tomiglichen Palatium) begeben hatte, überfiel in seiner, ber Bischöfe und Grafen Gegenwart, seinen inngsten Sohn Rarl (als Regent späterhin der Dide genannt) plostich ein so heftiger Anfall von Raserei, daß sechs farte Manner Mühe hatten, ihn an bandigen. Offenbar mar bies eine Erscheinung, bie unfer Beitalter einer Beiftestrantheit auschreiben wurde, welche aber bamals als gottliche Strafe für die früheren aufrührischen Gesinnungen dieses Drinzen

gegen seinen Bater angesehen warb. Im Glauben jener Zeit befangen, begab sich Ludwig in Gesellschaft aller Unwesenden mit dem tranten Sohn in die königliche Hoftirche, wo man Gott um feine Wieberherstellung anflehte. Diese erfolgte auch wirklich alsobald, nachdem ber Pring selbst das laute Geständniß abgelegt hatte, er fei vom Satan zum Ungehorsam gegen seinen Bater verleitet worben. migem Dankgefühl für die Erlösung seines Sohnes von dem schrecklichsten aller Uebel baute nun der fromme Bater zwis schen ben 3. 873 und 876 zu Krantfurt, bem Orte bes Borfalls, eine Lirche zu Ehren des Erlofers: in honorem salvatoris, und übertrug berfelben nicht nur die Pfarrei und alle Gefälle ber Marientavelle, sonbern auch noch verschiedene, ju dem königlichen Eigenthum gehörige Gegenstände. Ferner begründete Ludwig bei berfelben ein Colle giatstift, indem er 12 Geistliche niedersette, welche ausschließlich zum Dienste ber Salvatorskirche verwendet werben sollten, und, wie bies damals ber tirchliche Gebrauch war, nach gewissen aus den Klostereinrichtungen hergenommenen Regeln und Canonen ein gemeinsames Leben in einer gemeinsamen Wohnung (bem fog. Rloster - ober Frohnhofe) führten. Zugleich verordnete Ludwig, daß biese 12 Canonici dem bisherigen Borfteher ber St. Marientapelle, wels cher ben als Kapellanus geführten Litel Abbas beibehielt und erst spater mit bem bei folchen Stiftern gewöhnlichen Titel eines Propftes vertauschte, unterworfen sein follten.

Und so ist es von allen Karolingern offenbar Ludwig ber Deutsche, welchem Frankfurt ben meisten Dank zu zollen hat. Wenn es nun auch völlig ungegründet ist, daß bereits unter ihm die erste Haupterweiterung Frankfurts stattgefunben habe, so ist es dafür desto wahrscheinlicher, daß ihm Frankfurt, wenn auch nicht gerabe bie ganze erste Umschlie gung mit Mauern und Graben, fo boch einen bedeutenben Anfang bavon zu verbanten hat. Uebrigens beweist ber geringe Umfang biefer erften Stadtanlage Krankfurts, baß es teines langen Zwischenraumes bedurfte, um aus bem Rieden Frankonofurt eine Stadt (oppidam) zu bilben, die selbst im Berhaltniß gur Größe anderer gleichzeitiger Stabte, besonbers bes überrheinischen Landes, nicht zu den bedeutenbsten gehörte. Den frühesten Stadtbezirk zeigt ber alteste, benfelben begrenzenden Graben, ber sich noch hent zu Tage unter dem Namen der großen Andauche als unterirbische Abangeleitung erhalten hat, und auf bem von bem Architecten Ulrich 1811 herausgegebenen geometrischen Grundrif von Frankfurt auf bas genaneste bemerkt ist. Auch von der Stadtmauer find noch Ueberrefte vorhanden, die meist 3 Schuh bid' find und von großer Solibität zeugen.

Im I. 876 endigte Endwig (II.) ber Deutsche in ber biesigen Sala sein Leben, boch wurde sein Leichnam von ba nach dem Kloster Lorsch geführt. Ihm folgte in der Regies rung von Oftfranken sein Sohn Ludwig III. Auch bieser Melt Krankfurt in Ehren und wohnte meistens daselbst; ja. ohne seinen und seines Sohnes allzufrühen Tob (881) wäre Krankfurt vielleicht auf die Dauer bes beutschen Reiches blühende Hauptstadt geworden. So aber fiel es im J. 882 Ludwige III. Bruber, Rarl bem Diden, anheim, welchen seiner Unfähigkeit wegen schon im 3. 887 die zu Krankfurt versammelten Großen bes Reichs entsetten. Un feine Stelle marb fein Neffe Urnulf, Bergog von Baiern, gewählt, ber nunmehr feine bisherige Residenz Regensburg zur taiferlichen Hamptstadt auserfor. Zwar wurden in Frankfurt noch immer Reichstage und Berfammlungen ber Bischbfe gehalten und auch sonst noch bis auf Konrab L, der in den J. 912 und 918 sich hier aufhielt, der dasige Palast häusig von den deutschen Regenten besucht; allein Franksfurts goldne Zeit als karolingische Hosstadt war von nun an dahin.

# Culturs und Sittengeschichte bes erften Zeitraums.

Ein Dunkel, welches sich bei bem fast völligen Mangel an localen Zeugnissen nie wird entsernen lassen, ruht über den innern Berhältnissen und Einrichtungen, welche in Frankfurt während seiner ältesten Geschichtsperiode unter den Merovingern und Karolingern stattsanden. Zwar konnten wir, ohne von der geschichtlichen Wahrheit im Einzelnen allzusehr abzuirren, die Schilderung des allgemeinen Zustandes der Deutschen in damaliger Zeit auch auf die Bewohner Frankfurts beziehen, allein wir wollen und stets dei unserer Aufgabe hamptsächlich nur an das Locale halten, und wo dasselbe fehlt, blos um keine gänzliche Lücke zu lassen, auf das Allgemeine hindenten.

Fragen wir nun zunächst nach den politischen Bershältnissen der Bewohner Franksurts, so waren diese diessekben, welche wir in allen königlichen Billen und Palatien sinden. Es hatte daher auch keine andern Bewohner, als Ministerialen (königliche Dienstleute), und leibs, zinds und hoshdrige Colonen (servi siscales, siscalini regii). Lettere, die Hauptmasse der Einwohner, standen ursprünglich unter dem Hospieier oder dem königlichen Ober-Gutsausseher (actor dominious s. villicus), und hatten mehr oder weniger auf der Stelle, welche ihnen angewiesen wurde, und welche sie

أاهم

nie ohne Einwilligung ihres herrn verlaffen burften, badjenige zu verarbeiten, mas ber Ronig und feine Kamilie felbft bedurften, ober mas auf seine Rechnung vertauft und vertauscht murbe. Die angesehnere Rlasse maren die Dinisterialen bes foniglichen Palastes (ministeriales palatini), welche, urfpringlich freie Grundeigenthumer, um beträchtlichere Besitzungen und andere Bortheile zu erhalten, einen Theil ihrer Freiheit bafur hingaben, und Dienstmannen bes Ronigs wurden. Alls folche hatten fie, wenn ber Ronig mit seinem manbernben Sofe in den Palast einkehrte, ben perfonlichen Dienst besselben zu verrichten, ben Soffesten und Geprängen beizuwohnen, bie Gefälle ber Billa und bes Palastes (b. i. bie Einfünfte bes Bolls, ber Munge, bes Marktrechts, ben Leib = und Grundgins ber niedern Ginwohner, sowie ber ju dem Palatium gehörigen Deierhofe und Borfer) ju verwalten und über ihre Untergeordneten im Ramen bes Konige Gericht zu halten. Die hiefigen Pfalzministerialen hatten auch zugleich als Förster die Oberanfficht über ben zu bem Palast gehörigen Konigsforst ber Dreieiche; baher wir auch in ber Folge in Sachsenhausen, welches auf bem Boben jenes Walbbezirkes lag, mehrere Sofe ber Ministerialen finden.

Was nun die Rechtsverhältnisse der Bewohner bestrifft, so hatte jede Klasse derselben ihre besondere Gerichtsbedörde. Die Ministerialen standen nach dem besondern Borrecht des freien deutschen Mannes, nur von seines Gleichen gerichtet zu werden, unmittelbar unter dem königlichen Pfalzgericht, welches aus einer bestimmten Anzahl gerichtsfähiger Personen (anfänglich aus 7, dann seit Endwig dem Frommen aus 12 Ministerialen) und aus dem Schulstheißen (seultetus), als Borsteher und Stellvertreter des

Römigs, bestand. Jene Gerichtsbeister hießen Schöppen (scadini), weil sie das Urtheil schaffen, d. i. sinden, halsen. Sie wurden mit Zuziehung der gerichtssähigen Einwohner des Ortes von den Bewollmächtigten des Königs gewählt. Reben dem Schultheißen und seinen Schöppen erscheint meist auch ein Bogt (advocatus) als Richter; denn es war ihm nicht nur die Ausübung des Blutdanns oder der Eriminaljustiz, sowie die daraus fließende Aussicht über die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit oder die obere Poslizei, sondern auch die Gerichtsbarkeit über die hörige (leibseigne) Masse der Stadtbewohner übertragen. Später wurde ihm auch die Ausübung der Regalien und überhaupt die Berwaltung der königlichen Einkünste (villicatio) zugetheilt

Die Gese, nach welchen die Schöffen in Frankfurt Recht sprachen, — höchst wahrscheinlich die salischen oder franklichen —, trugen noch überall den rohen Geist und Charakter der ursprünglichen deutschen Gerichtsverfassung an sich, wornach die meisten Berbrechen mit Geld oder Gut abgedüßt werden konnten. Sehr einsach war auch das gerichtliche Versahren der damaligen Zeit; Klage und Antwort wurden mündlich vorgetragen, Zeugniß und Gegenzzeugniß mündlich gegeben und mündlich gerichtet.

Die Gerichteversammlungen wurden auch hier Anfangs unter freiem himmel gehalten und Mall, Ding oder Gebing genannt. Roch zu den Zeiten Karls des Großen hatte das Gericht gewöhnlich an einem diffentlichen Platze statt; doch nöthigten bald Klima und Wechsel der Jahreszeit, die Gerichtssitze unter bedeckten Hallen und in eignen Gedäuden zu halten. Man hatte sich anfänglich bei üblem Wetter in die Kirchen geslüchtet und in diesen Gericht gehalten. Um aber einer solchen Störung des Gottes-

dienstes abzuhelsen, hatte die Erbanung bedeckter Gerichtsstätten angeordnet werden mussen. Die ältesten Gerichtsversammlungen der deutschen Städte geschahen demnach gewöhnlich in der Rähe der Haupt- oder Pfarrfirche, dem Mittespunkte jedes Orts, und eben in dieser Rähe sind auch die ältesten Stadtgerichtshöse und Rathhäuser zu suchen. So befand sich höchst wahrscheinlich schon in jenen frühen Zeiten neben der Haupt- oder Pfarrkirche in Frankfurt auf der Stelle des jetzigen Pfarrthurms ein solches Rathhaus, und da dasselbe bereits 1329 sehr baufällig gewesen sein muß, wie die in diesem Jahre (Pavia, 20. Juni) erlangte Erlaubniß Kaiser Ludwigs des Baiern, ein neues zu erbauen, schließen läßt, so wird dessen hohes Alterthum dadurch desto wahrscheinlicher.

Bahrend fich auf diese Beise die weltliche Berfaffung taum erft zu bilben anfing, hatte bie firchliche ichon einen bebentenben Borfprung gewonnen. Die neue Stiftefirche, gleich bei ihrer Schenkung reichlich mit Gütern verfeben, wurde burch fortgefette Schenfungen immer reicher. Frankfurt und ber fleine Diftrict junachft um bie Stadt geborte übrigens zu feinem ber Archibiatonatssprengel ber benachbarten Erzbidzese Mainz, vielmehr mar es hier ber ebemaliae Kavellan ober Abbas ber Hoffirche (capella regia) ju Frantfurt, welcher über Frantfurt, deffen Borftabte und Gemartung, sowie über die Dorfer Bechenheim und Schweinbeim alle Rechte eines Archibiatons (als: bie Oberaufsicht über bie niebre Geistlichkeit, ben Bestand und bie Bergebungen ber Pfarreien, bas Eramen ber anzustellenden Geifts lichen und bie von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Rirchenvisstationen [bie fog. Genden]) ausübte, und unmittelbar unter ber geiftlichen Gerichtsbarteit bes Erzbischofs von Mainz, als Architapellans b. i. als Obersten ber hofgeistlichkeit, stand.

Sehr geringfügig mogen endlich bie erften Unfanae bes handels und Gewerbfleißes in biefer Periobe ber Geschichte Frankfurts gewesen sein. Wenn auch die betannten natürlichen Borzüge Frankfurte - bie bequeme Mainfurt, ber schiffbare Klug, die fruchtbare Gegend gleichsam bagu einlaben mußten, fo waren boch bie Beitverhaltniffe nicht von ber Art, bag fie besonders gunftig barauf eingewirkt hatten. Den haupts und fast den eins gigen Amtog bagu gab Rarl ber Große burch feine ruhmliche Gorgfalt, überall in seinem Reiche bie Quellen bes Wohlstandes zu nahren und zu heben. Wie auf allen feis nen Rammergutern, so befahl er ohne Zweifel auch feinen hiesigen Berwaltern, aus den hörigen Colonen geschickte Arbeiter und handwerter jeder Gattung ju bilben, und für feine Rechnung ju beschäftigen. Um ben Sanbel insbesons bere zu heben, legte er Jahrmartte an, auf welchen man bie mannigfaltigften Erzeugnisse bes Runftfleißes fener leibeignen Sandwerker nebst andern Gegenständen bes täglichen Bebürfnisses feilbot. Einen folchen Jahrmartt, wenn er nicht schon vor Karl auf ber hiesigen Billa stattfand, legte berselbe ohne Zweifel hier an, und bald mußten die Reichstage, die öftere Anwesenheit bes Hoft, die zunehmende Bevölkerung immer mehr Sanbelsleute nach biesem Markte Bahrscheinlich schlugen schon in ben ältesten bingiehen. Beiten bie Letteren ihre Buben nachst ber Stiftefirche, als bem belebteften Theile ber Stadt, auf, wie es überhaupt bie Sitte ber Franken mar, ihre Jahrmartte in ber Rabe ber Gotteshäufer zu halten. Weil man nun meiftens zu ben Jahrmärkten gewisse feierliche Tage wählte, und man por bem Einkaufen meist erst eine Rirchenmeffe borte, so entstand zulett in ber burftigen Sprache ber feltsame Worts

tausch: Messe für Jahrmarkt. So hat wahrscheinlich bie Einweihung ber Salvatorekirche ums J. 876 in ber Folge ber Zeit die hiefige Meffe veranlaßt. Denn da die Leute bei bem jahrlichen Kirchweihfeste 8 Tage lang von allen Seiten herbeiströmten, um sich des großen Ablasses theilhaftig zu machen, so locte bies auch nach und nach bie Raufleute mit ihren Waaren herbei; man fah das Gewühl der Menge im Sandel und Wandel um bie Rirche, anfänglich auf bem Rirchhofe, nachmals aber auch außer bemselben, und fing an, allmählig Kramläden (apothecae) zu erbauen, von benen bie Gegend von der Kahrgaffe bis jum Römerberg ben Ramen ber Kramgaffe (vicus apothecarum) erhielt. Kängst fchon mochten bei biefer Einrichtung Raufer und Bertaufer ihren Bortheil gefunden haben, als ber bloße Refertagsmarkt, ungewiß in welchem bestimmten Jahre — in eine angesehne Reichsmesse verwandelt wurde. An eine eigenthümliche Bluthe bes handels war indeg naturlich nicht zu benten, fo lange berfelbe von folden Leuten getrieben murbe, bie bas bemuthigenbe Joch ber Knechtschaft von jeder großen Unternehmung zuruchalten mußte, und fo lange fich baber ber eigentliche Großhandel nur in den Sanden ber Gewertschen (Lombarben), beren sich viele in Deutschland nieberließeft und verheiratheten, und ber Juben befand; benn baß lettere ichon bamals hier gehauset, ift, obichon ohne localen Beweis, aus allgemeinen Grunben mahrscheinlich.

### 3weiter Beitraum.

# Frankfurt unter dem fächfischen und falischen Rönigsftamme.

Politische und Culturgeschichte ".

Reine Veriode der Geschichte Frankfurts ist aus Mangel an Nachrichten buntler, als bie nun folgende, vom Anfang bes 10. Jahrh. burch bas ganze 11. und ben größten Theil bes 12. Jahrh. Der Grund bavon liegt hauptsachlich in ber seltnen Unwesenheit ber Regenten. Der Bechsel ber Raiser familie hatte ben Sit ber Regierung junachst nach Sachsen gebracht, und sobann, ba auch bie beutschen Raifer aus bem frankisch s falischen Stamme am liebsten in ihrem Beis mathland sich aufhielten, nach bem rheinischen Franken. Bahrend sich auf biese Weise bie neuen Monarchen neue Pfalzen suchen, gerath nebst ben übrigen subbeutschen Reiches pfalzen auch die alte Wohnung der Karolinger am Main in Bergeffenheit. Celtner wird sie bei Durchzügen nach Italien, bei einzelnen Reichss ober Kirchenangelegenheiten, ober bei einem Besuche in ben subbeutschen Provinzen heims Mit der Entfernung des Hofes versiegt freilich gesucht.

<sup>\*)</sup> Bir faffen bier bie außere politifche Sefcichte, weil fie, allein genommen, ber Erzählung fast teinen Stoff barbietet, mit ber Culturgeschichte gusammen.

eine Hauptquelle ihres Flors, allein auf ber andern Seite lag gerade darin die Hauptursache, daß unvermerkt in den innern Berhältnissen der Stadt sich eine Menge der wichtigsten Peränderungen gestalten konnten, die wir freilich erst in dem folgenden Zeitraum genau anzugeben im Stande sind, deren Anfänge aber schon in jener dunkeln Epoche stattgefunden haben mussen.

Bor allem verbienen hier bie Zeiten Seinrichs IV. hervorgehoben zu werden. Es waren freilich die stürmischsten, welche die beutsche Geschichte kennt. Denn gerabe damals begann der unheilvolle Rampf zwischen Raiser und Pabst mit ber gangen Buth bes ersten Reuers perfonlicher Keindschaft. Dehr als einmal ging ein Sturm ber Berheerung durch unsere Gauen, den die damaligen Chronisten nicht schrecklich genug schilbern können. In biese Zeit fiel auch ber Anfang ber Kreuzzüge, welchen Jubenmord und Plunderung begleiteten. Mit diesen Unbilden traten noch hungerenoth und Seuchen in Berbindung. Und boch stellt man sich bas Unheilvolle jener Tage meift allzugroß vor; benn fo haufig auch bie Sturme wiederkehrten, fo gogen fie boch immer schnell vorüber. Und Sturme gerftoren nicht nur, sondern entwickeln auch; sie nehmen mit manchen unreinen Dunften auch wol hier und bort eine Bluthe mit, laffen fie aber an einer andern Stelle niederfallen und bereiten so neue Reime. Um meisten gewahrt man bas an ben Städten. Kur biefe haben jene Zeiten vieles, fehr vie-Les angeregt, was erst die nächste Veriode, in herrlicher Entwicklung fortschreitend, jur Erscheinung bringen wird. Much an Frankfurt find fie nicht spurlos vorübergegangen. Denn wir feben hier, sowie anderwarte, bas städtische Leben gerade in biefer Periode guerft zu einiger Gelbstandigkeit sich erheben; wir sehen zugleich ben Wohlstand und bie Bevölkerung in einem Grade zunehmen, daß, wie unten aussührlicher gezeigt werben wird, am wahrscheinlichsten gerade in diese Zeit die erste Erweiterung und zweite Umsschließung der Stadt mit Mauern und Graben gesetzt wird.

Bu den wichtigsten und folgenreichsten Greignissen biefer Periode gehört unstreitig, daß in Folge vieler mitwirtenben Umftande ber Stadt Frankfurt eine Menge freier, bieber auf dem Lande lebender Grundeigenthumer jugeführt wurben. Gang besonders trug bagn die öftere wiebertehrende Berheerung bes offnen gandes bei, welche ben, Leben und Eigenthum nicht gleichgiltig war, zwang, hinter ben Mauern Frankfurts Schut zu suchen. Auch mar bas Band ber Dienstmannschaft aller Rlassen bamals so allgemein geworben, daß die gemeinen Kreien auf dem gande völlig vereinzelt und hilflos waren, zumal da auch die, ihre Berhältniffe bis bahin allein noch ordnende und schüßende, alte Gauverfassung schon längst nicht mehr bestand. Somit sahen viele freien hofbesitzer ber Umgegend, die minder reich und felbständig waren, sich genothigt, eine nähere und wirtsamere Schutverbindung zu suchen, als ihnen bie fonige lichen Beamten der Provinz gewähren konnten; sie zogen daher in die koniglichen Städte, um unter bem unmittele baren Ronigeschute dafelbst anfäßig zu werben. Gie hießen nunmehr Ronigsleute (homines regii), und erlitten als folche in ihrer bisherigen Freiheit zwar manche Beschränkung, boch sicherte ihnen ihre freie Herkunft wesentliche Ehrenvorzüge und Auszeichnungen vor den hörigen Sandwerkern zu. So bildeten sie in den königlichen Städten einen Wittels stand zwischen ben Pfalzministerialen und ben Letteren. Sandel, bas Wechseln ber Mungen, Runftfleiß, die Bearbeitung der Metalle, viele über die gewöhnliche Sandarbeit fich erhebende, später in Bunfte beschränfte Beschäftigungen, ber Anbau ber Keldmark ber Stadt burch Anechte, Bartenund Weinbau, - waren die hauptquellen ihres Erwerbs und Boblstandes. Aus biefen Königsleuten ging fortan die Maffe ber Grundeigenthumer hervor, welche allmählig burch 266taufung der auf ihren Grundstuden haftenden Leistungen und Rinsen ihr bisber nur nusbares Eigenthum in wirkliches zu verwandeln wußten, über welches ihnen ein freies Berfugungerecht zustand. Gie waren somit bie altesten Burger ber Stadt, und bilbeten bie erste Gemeinde berfelben, in der spätern Bedeutung dieses Wortes.. Diese burch Bermogen und zeitgemäße Bildung ausgezeichnetste Rlaffe ber Stadtbewohner erfreute sich bald der besondern Rucksicht und Begunstigung ber Regenten, und erhielt badurch, bag fie spaterhin die Wirkung ihres fteigenden politischen Unfebens auch auf die übrigen Stadtbewohner ausbehnte, ben wichtigken und erfolgreichsten Einfluß auf die ganze stad. tifche Einrichtung.

Sehr bebeutende Beränderungen hatten unterbeffen die Berhältnisse der Ministerialen erlitten. Dies geschah zum Theil schon damals, als nach dem Erlöschen des karoslingischen Geschlechts die deutsche Raiserwürde von dem Fürstenhause des einen deutschen Bolksstammes zu dem eines andern überging. Zeder Fürstenstamm hatte nämlich auf seinen Erbgütern Ministeriale, gleich denen des Königs, deren Ansehen mit der erhöhten Bürde des erblich gewordenen Provinzial-Landesoberhauptes stieg. Bald gewannen die Landeswinisterialen des Fürstengeschlechts, das die Königswürde erlangte, denselden Einfluß, den in den frühern karolingischen Zeiten ausschließend die frantischen Minister

rialen behauptet hatten. Das Rammergut ber Karolinger ward Reichsdomane; aber die jeder Reichspfalz zugetheilten und seit vielen Generationen dieselbe bewohnenden Ministes rialen waren in genauerem Berein mit bem Orte ihrer Wohnung, wie mit bem manbernben Sofe ber Regenten, und fahen also auch bas Band ihrer Pflichten gegen benselben als minber eng gefnupft an. Romerzüge, Rreuge fahrten und Borliebe jedes Konigestammes für bie angeerbte Proving bewirften außerdem, daß viele Reichspfalzen von den Regenten seltner besucht wurden, und es somit den Ministerialen möglich warb, die Berwaltung des Rammerguts zu migbrauchen, manches als Eigenthum an fich zu giehen, und, ale Beamte, bie Granzen ihrer Befugniffe gu In biefer Hinsicht waren ben Lettern bie überschreiten. Beiten Beinriche IV. gang befondere gunftig, und wurden baher auch von ihnen dazu benutt, Erblichkeit ihrer Leben, auch wohl schon völliges Eigenthum zu erlangen und somit ben Grund : und Rechtsbesit bes königlichen Kiscus zu schmälern. Daher zeigt schon die nächste Periode und viels faltig ein völlig ausgebildetes Eigenthumsrecht ber Ministes rialen sowie der Konigsleute; eine große wichtige Berandes rung, deren weitere höchst bedeutende Wirkungen ber fols genbe Zeitraum zu entwickeln hat.

Was nun den britten Stand, den der Handwerker, betrifft, so besaß er zwar im Anfang dieser Periode wol noch keine Selbständigkeit. Gleichwie nun aber im Lause der Zeit das Feld für geleistete Dienste oder mit angedingten Gülten und Diensten allmählig bald auf eine willkührelich bestimmte Zeit, bald lebenslänglich (leibfällig), endlich als volles Erbe auf die Eigenleute überging, so lösten sich mit Bewilligung der Herren nach und nach auch die Hand-

werter von ben Sofen und Serrenguten ab, und erhielten unter ber Bedingung von bestimmten Leistungen gleichfalls eine Art von Gelbständigkeit. Gie mnßten bem herrn zu gewisser Zeit unmittelbar bienen, ober ihm an rohen ober verarbeiteten Stoffen etwas Bestimmtes liefern, und bas Recht, felbit für fich ju arbeiten, mit jahrlichen Belbginfen ober mit Raturalien bezahlen. Je mehr ferner Frankfurt an Bevollerung junahm, besto reichere Mernte gab es für ben handwerferstand, besto vielartiger murben bie Gemerbe. Bochft mahrscheinlich reicht baber auch bie erfte Entstehung ber Bunfte bis in biese Beit; wenigstens mußte bie Bequems lichteit für den herrn, der Bortheil des Gewerbes und vor Allem ber Unterricht bes Lehrlings bie Bunftverfaffung ichon Dit biefen gunftigen Umftanben febr frühzeitig grunben. vereinigten sich noch viele andere in biefer Periode, ben hörigen Sandwertern Frankfurte die Bahn zu eröffnen, auf welcher fie fich am Enbe ben Feffeln ber Sorigfeit entwanben und zum Stande ber Stadtfreien fich hinaufschwangen. Awar fehlt es und hier an localen urfundlichen Beweisen; allein wir burfen wol aus ber Analogie ber allgemeinen Geschichte ber beutschen Stabte, befonders ber nahern, am Rhein gelegenen, auf die von Frantfurt guruckschließen. Und ba zeigt es fich benn, daß namentlich bie Zeiten Seinriche IV. in hohem Grabe geeignet waren, die Stabtebes wohner aller Rlaffen, felbst ber niedersten, gu heben. Beinrich felbst verbarg es gar nicht, bag er bas Bolt absichtlich in sein Interesse giehen und ben Burgerstand an den Angelegenheiten bes Reichs Untheil nehmen laffen wollte. gab, mas fonft nur Borrecht eines hohern Standes mar, ben Städtebewohnern die Baffen in die Sand, und legte überhaupt ein großes Gewicht auf die Zuneigung und Treue berselben. Durch alles bieses mußte sich unter ihnen sehr balb ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstgefühl bilden, welches die Bewohner von Frankfurt gewiß nicht minder erfüllte, als die von Köln, Mainz, Worms, Speier und Nürnberg, wenn sie auch nicht, gleich diesen, Gelegenheit erhielten, mit den Wassen in der Hand sest und muthig für den Kaiser aufzutreten.

Richt weniger trug auch dazu ber gunstige Umstand bei, daß Krankfurt, damals noch die einzige Stadt in ber Wetterau, wol hauptfachlich mit ben Erzeugnissen feines Gewerbfleißes die ganze Umgegend bies und jenseits bes Mains zu verforgen hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist baher auch in Kolge der burch den wachsenden Wohls stand zunehmenden Bevölkerung um biefelbe Zeit bie erste Erweiterung ber Stadt, verbunden mit ber zweiten Ums schließung berselben, anzunehmen. Jebe Erweiterung einer Stadt fest nämlich eine fehr vergrößerte Boltsmenge voraus, welcher ber ältere innere Raum zu enge wird, und bie sich beghalb vor ber Stadt ansiedelt. So bilbet sich allmählig eine Vorstadt, welche ber zunehmende Wohlstand ihrer Bewohner zulett auch in den Stand fett, burch eine Umschließung mit Mauern und Graben gleiche Rechte und gleichen Schut mit ben altern Stadtbewohnern zu theilen. Die Granzlinie ber erweiterten Stadt bisbete nun ber Herschgraben, von ber Maingers bis zur Robelheimerpforte (in der Folge die Ratharinenpforte genannt), ber holzgraben, von ba bis zur Breungesheimerpforte (am Ausgang ber Safengaffe), ber Zimmergraben bis zur Bornheimerpforte, ber Wollgraben bis an ben Der im Bergleich zur ersten Anlage beträchtliche Main. Raum ward nach und nach befestigt, d. h., nach dem Beburfniß jener Zeit, mit trocknen Graben und starten Mauern versehen; die alten Graben aber murben seitbem überwölbt und zu Kloaken benutt.

Alle biefe Beränderungen konnten nicht verfehlen, auch auf die Rechteverhaltniffe und Bermaltungsanges legenheiten zurudzuwirken. Das tonigliche Pfalze gericht stellt sich zwar im Gangen noch immer unter benfelben Berhaltniffen wie im vorigen Zeitraume bar, indem sich sein Umtreis noch immer porzugsweise über alles ums liegende, bem Palaft und beffen Dienstmannen gehörige Grundeigenthum erstreckt und es insofern auch aus Richtern biefes Standes jusammengesett ift; indest fiten jeto auch bie fog. Ronigeleute, ursprünglich fcoffenbarfreie Sofbefiger, bem alten beutschen Sertommen gemäß, in ihren eignen Ungelegenheiten ju Gericht. Bu gleicher Zeit bilbeten lettere oder vielmehr die aus den Angesehensten unter ihnen gewählten 14 Schöffen ben altesten Gemeinbevorstand, und beforgten, neben ben Gerichtssitzungen, zugleich bie jeto erft beginnenben Gemeinbeangelegenheiten. Go wie fich biefe nun in biesem Zeitraume vermehrten (was hochst mahrscheinlich augleich mit ber erften Erweiterung ber Stabt gur Zeit ber Galier geschah), erforberten fie bie Bugiehung von 14 Rathmannen (consules), welche, gleichfalls aus ben Ronigeleuten gewählt, jufammen mit jenen 14 Schöffen, ben fog. Stadtrath ausmachten, beffen einziger und erfter Geschäftstreis die städtische Polizei und die Bermaltung des Gemeindeguts war. Der Stadtrath machte somit in den königlichen Städten eine Unterbehörde aus, welche anfanglich ba, wo keine ausbruckliche Berordnung bes Landesherrn vorlag, von ben altern foniglichen Beamten gebulbet und jur Erleichterung ber Geschäfte begunftigt, spater burch

verjährtes herkommen eine gesehliche Eriftenz erhielt, und mit dem wahsenden Bahlftand der Gemeinde an Wichtigkeit und Einfluß zunahm, eben besthalb aber auch diese zu erweitern und von den ältern Beamten unabhängig zu machen ftrebte.

Indessen fehlte noch viel baran, daß ber eigentliche Stadtrath seine vollständige Emancipation erlangt hatte; benn noch bestand ber Boat in diesem Zeitraume in ber ungeschwächten Kraft seines Amtes. Es bebarf keiner näs bern Ausführung, wie tief fein Geschäftstreis in bas Wefentliche ber inneren Berfassung eingriff, und wie febr biefer ben allmählig sich bilbenden und heranwachsenden Stadtrath, als ein untergeordnetes Polizeis und Berwaltungscolleg, von bem Bogt abhängig machen und zu Reibungen Anlaß geben mußte. Die Erhebung ber Beeben und personlichen Steuern fonnte in jenen roben Zeiten benjenigen, ber zugleich bas Schwert ber Juftig führte, leicht zu Diffbrauch und Unterbrudung veranlaffen. Die schwankenden und unbestimmten Rechte, die Entfernung und Ungewißheit bes foniglichen Aufenthaltes bei den immer wandernden Hoflagern, der Mangel an Aufsicht bei der öftern Abwesenheit des Regenten, - bies Alles mußte zu willführlicher Ausbehnung ber Bogteigerechtsame und zu der Unmöglichkeit führen, den Rlagen ber Bebruckten abzuhelfen. Aus biesen Grunden waren die Bogte ben Stadtrathen überall verhaft und Befreiung von benselben stets willfommen.

Werfen wir zum Schluß noch einen Blid auf die Geschichte ber kirchlichen Berhältniffe, so herrscht auch
hier bieselbe Dunkelheit wie in der der politischen. Zwar
besiten wir aus dem Zeitalter der Ottonen verschiedene urkundliche Rachrichten von Schenkungen, welche die Haupt-

firche ber Stadt erhielt; allein mit ber alten Kreigebigkeit ber Karolinger kommen biefe Gunstbriefe nicht in Bergleis dung. Kast gar teine Spuren von den firchlichen Berhälts niffen Frankfurts bietet bie nachst folgende Zeit von bem Ende des 10. Jahrh. bis in die erste Salfte des 12. Jahrh. dar. Der Borsteher der St. Salvatorefirche zu Krankfurt, welcher zu Ende biefes Zeitraums seinen frühern Titel: Abbas gegen ben eines Propstes (praepositus b. i. Borgesetter) vertauschte, besaß als haupt des Stifts und als Archidiakon in einem Theil bes Niebgaues beträchtliche Dhne Zweifel war übrigens bas Zusammenleben (bie sog. vita communis) ber Canonici ober Stiftsgeistlichen, nachher auch Chorherren genannt, auch hier noch ublich, bis endlich vom 13. Jahrh. an die klöfterliche Einrichtung des Stiftes völlig aufhörte und nunmehr die Chorberren in besondern Wahnungen eigne getrennte Saushals tungen führten, während dem Propste seitdem der früherhin gemeinsame Bohmplat, ber fog. Frohnhof, allein zustand. Dier übte berfelbe jugleich eigne Gerichtsbarkeit über bie damals nicht geringe Anzahl der Stiftsunterthanen, d. h. über alle, die. Pachte ober Lehenguter von ber Propstei hatten. Außer biesem Gerichte kann man auch bas uralte Recht, die eichnen und trochnen Maggerathe, die in Krantfurt und beffen Gebiet gebraucht wurden, allein ju vertaufen, unter bie Freiheiten bes Frohnhofe rechnen.

### Dritter Zeitraum.

## Frankfurt unter ben Sobenftaufen und während bes Interregnums.

Politische Geschichte.

was zur allmähligen Herbeiführung einer gewissen Selbstänbigkeit der Bewohner Frankfurts förderlich war, vorbereitet
hat, so ist es doch eigentlich erst der vorliegende Zeitraum,
in welchem sich Alles zur Steigerung der innern und äußern
Berhältnisse Frankfurts zu vereinigen scheint; und wir können und bei der vielsachen Anwesenheit der Hohenstaufen in
Frankfurt und bei ihren günstigen Gesinnungen für die Anfnahme der deutschen Städte überhaupt diese Steigerung
nicht ohne beständiges Einwirken von ihrer Seite denken.
Es war daher nur kluges Ergreisen des Augenblicks und
Benutzung der Zeitverhältnisse von Seiten der Bürger nöthig, um sich den Weg zu raschen Fortschritten zu bahnen,
und in dem allgemeinen Streben dieses Zeitalters nach Freiheit und Selbständigkeit nicht zurückzubleiben.

Gleich ber erste Kaiser aus dieser glorreichen Familie, Konrad III., hat der Stadt einen der größten Bortheile dadurch zugewandt, daß er 1147 seinen Sohn heinrich durch die vornehmsten Fürsten des Reichs in Frankfurt zum Könige wählen ließ; eine Handlung, die, unverwerslichen

Zeugnissen nach, bamals zum ersten Male hier vorgenommen wurde, nach und nach aber, da der unter den folgenden Kaisern oft wiederholte Gebrauch endlich ein gesetzliches Anssehn erhielt, nicht leicht an einem andern Ort vollzogen ward. Was Frankfurt übrigens so manches Jahrhundert hindurch die Ehre der Wahlstadt verschaffte, war theils das alte Ansehen, das es von den Zeiten der Karolinger her, neben Nachen, der gesetzlichen Krönungsstadt, genoß, theils anch seine günstige Lage in der Witte des deutschen Reichs. Der Ort der Wahl war ansangs ein freier Platz vor der Stadt; erst später wurde sie in der Hauptpfarrkirche dersselben vorgenommen.

Besonders zahlreich und glänzend war die nächste Wahlversammlung zu Frankfurt, in welcher alle Stimmen auf Friedrich, Bergog von Schwaben, einen Reffen Konrade III., Diefer, Friedrich I. (ber Rothbart), obichon meist aus Deutschland abwesend, hielt sich boch öfter hier auf. Ihm verbankt Frankfurt, sowie viele andere beutsche Stadte, die ersten Freiheitsbriefe. Gowie es namlich schon früher bie Politif ber beutschen Ronige mit fich brachte, bie Stabte als Gegengewicht gegen bie geistlichen und weltlichen Kürsten zu erheben und mit urtundlichen Bestimmungen und Erweiterungen ihrer Rechte zu begnabigen, so mar bies besonders unter Friedrich I. ber Kall. Leiber aber find biese Freiheitsbriefe verloren gegangen, und daher nur aus späteren Beziehungen barauf für uns noch zu erkennen. Es scheint inbeg, bag ber Raifer barin ben Burgern ber Stabt, b. i. ben fog. Konigeleuten, nicht nur die freie Gin- und Ausfuhr ihrer Waaren gewährte, sondern auch mehrere perfonliche Leistungen, benen sie wahrscheinlich gleich ben Bürgern von Worms und Speier unterlagen, als: bas Besthaupt ober Bubtheil (mortuarium) sowie das Heirathsgeld (maritagium), erließ; bennt das folgende Jahr zeigt keine Spur mehr von denselben, ohne das urkundliche Beweise der Befreiung vorhanden sind.

Die nachften romischen Konige und Raiser: Seinrich VI., Friedrich II., Philipp und Otto IV. wurden zwar alle ankerhalb Frankfurt gewählt; boch hielt Friedrich II. nicht nur mehrere hoftage in Frankfurt, sondern ertheilte ber Stadt auch manche sehr wichtige Privilegien. Das ältefte nuter benfelben ist von bem Jahre 1219 (15. Aug.). Darin schenkt ber Raiser ber Burgergemeinde von Krankfurt (universis civibus de Frankensort) auf beren Bitte eine bem Könige und dem Reich gehörige, am Kornmarkt gelegene Hofftatte, um daselbst eine Ravelle zu Ehren der heil. Jungfrau Maria und des heil. Martyrers Georg, die nachherige Leonhardsstiftstirche, zu erbauen; zugleich übergiebt er ben Bürgern bas Recht, den in berfelben bienstwaltenden Priefter zu ernennen, und nimmt sie endlich gegen jeben in Edus, ber sie beghalb in Anspruch nehmen wurde. gefchentte Bauplat mar übrigens, wie bereits oben erwähnt wurde, die Stelle bes verfallenen alten Palaftes Rarls bes Doch die größte Wohlthat erzeugte ihr dieser Raiser, ale er schon im folgenden Jahre (1220) auf einem hiesigen Reichstage, ber sich befonders mit Abschaffung ber vogteilichen Digbrauche, auch in Rudficht auf die Rirche, beschäftigte, die Stelle bes hiefigen foniglichen Bogtes auf hob; eine Verfügung, welche ben wichtigsten Ginfluß auf bie bisher unter vogteilicher Gerichtsbarkeit stehenden hörigen handwerter, und burch biefe auf die gange Berfaffung Aranffurts batte. Auf bemfelben Reichstage ließ der Raiser feinen Gohn Beinrich jum romischen Ronig mablen, morauf er selbst Deutschland auf lange Zeit wieder verließ.

Bon jeto an vermehrten sich die kaiserlichen Freiheitsbriefe nicht nur, sondern nahmen auch an Bedeutung zu. war es bis dahin in Krankfurt sowie in den drei übrigen wetterauischen Stabten, Friedberg, Wetlar und Gelnhausen, gebräuchlich gewesen, wenn einem Dienstmanne bes Konigs eines Burgers Tochter aus einer von biefen Stabten gefiel, daß er biefe zum Beibe begehren durfte, und auch - nos thigenfalls mit Gewalt - erhielt. Man nannte biese alte Dienstbarteit den Chermana. Bereits hatte Konia Beinrich (VII.) Anstalten gemacht, ju Gunften eines feiner Dienstmannen gegen die Tochter Johann Goldsteins, eines freien Burgers von Frankfurt, dieses schnöbe Recht anwenben zu wollen, als er, wahrscheinlich burch bie bringenben Bitten bes Baters bewogen, basselbe für immer abschaffte. Er versprach nämlich in einem (15. Jan. 1232) an die Bürgergemeinben ber vier wetterauischen Stabte erlaffenen Gnadenbriefe, fünftig feinen ihrer Angehörigen mehr zwingen zu wollen, daß er eine Tochter oder Enkelin einem von bem königlichen Sofgesinde ober einem andern zur Chegattin gebe; boch behielt er sich bas Recht ber Kürbitte vor.

Als bald barauf Heinrich burch Empdrungsversuche seinen Bater zu ben Wassen gegen sich rief, schenkte er im J. 1235 (10. Mai) seinen getreuen Bürgern in Frankfurt (sidelibus suis, universis civibus in Frankenvord), wohin er sich gestücktet hatte, zum Lohn ihrer Treue und Anhänglichkeit, die Hälfte des Betrags der Münze, so wie Holz aus dem benachbarten königlichen Forste, um davon jährlich die Ausbesserung der Brücke, welche damals gerade Noth gelitten hatte, zu bestreiten. Allein bereits sechs Wochen nachher mußte sich Heinrich seinem Bater ergeben, um den Rest seines Lebens in einem Kerker Apuliens zu verseufzen.

Friedrich IL hielt fich feitbem wieber in Italien auf, bis ihn neue Unruben auf turze Zeit nach Deutschland zus rudriefen, und ihn zugleich veranlaßten, seinen zweiten Sohn Konrad (IV.) in Men, bas ihm, weil er bamals gerade den Herzog Friedrich von Desterreich betriegte, ge legner war, ale Frankfurt, 1237 jum deutschen Ronige wählen zu laffen. Konrad übernahm nunmehr, wie einst sein Stiefbruder, in des Baters Abwesenheit bas Reich. auch in der Kerne vergaß ber Raifer bas im Stillen beranblubende Frankfurt nicht gang. Denn im 3. 1240 (11. Juli) fanbte er ber Stadt and bem Lager vor Adcoli, in ber anconischen Mart, einen überand schatbaren Gunstbrief, worin er alle und jede, welche bie Frankfurter Meffe befuchen, in seinen und bes Reiche besondern Schutz nimmt, und gebietet, daß es feiner wagen solle, bieselben auf ihrem hins und herweg zu beläftigen ober zu hemmen.

Ronrad, ber meift zu Rotenburg in Schwaben feinen Sit hatte, tam felten nach Kranffurt. Aber im 3. 1246 fah er fich gezwungen, einen gefährlichen Rampf in ihrer Rabe zu magen. Dies geschab, als im Dai biefes Jahrs ber mit dem Raiser in heftiger Kehde lebende Papft Innocenz IV. bemfelben in Heinrich Raspe, Landgrafen von heffen und Thuringen, ju Burgburg einen Gegentonig aufgestellt hatte. Der neue Konig schrieb gleich nach ber Babl einen Softag nach Krankfurt aus. Hier war ibm Bereits vier Tage aber Konrad schon zuvorgekommen. nach jener Wahl hatte er ans Rotenburg nach Krantfurt geschrieben, um ber Wahlstadt ein Bergeben zu erlaffen, worüber er lange zuvor ein brohendes Schweigen beobs achtet hatte. Es waren nämlich bereits (1240) bei einem hier vorgefallenen Aufstande die Juden verfolgt und viele berselben getöbtet worden. Die stäbtische Behorbe, die Ahnbung bes Raifers, unter beffen befonderm Schute bie Juben als königliche Kammerknechte standen, befürchtend, hatte fich burch bie Bermittlung König Konrabs IV. an feinen noch immer in Italien abwesenden Bater gewenbet, der nunmehr die Burger von Frankfart von aller absichtlichen Berschuldung beghalb freisprach. Im Bertrauen auf die burch biefe neue und unverhoffte Gunftbezeigung gewiß verftartte Treue und Ergebenheit Frankfurts hatte sich gleich nachher Konrad mit seinen bewassneten Schaaren in ihre Rabe begeben, um baselbst Beinrich Raspe eine Schlacht zu liefern. Als er schon den Siea in seinen Händen glaubte, traten, durch papfliche Beftechungen gewonnen, zwei schwäbische Grafen zu Beinrich Ronrad tampfte nun mit ber ihm übrig gebliebenen Macht (etwas über taufend helme) fo lange gegen ben überlegenen Keind, bis ber größte Theil ber Seinigen erschlagen ober gefangen war; baranf warf er sich in bie Studt. Doch erhob er fich fehr balb wieder und lieferte 1247 seinem Gegner vor Ulm eine zweite blutige Schlacht, worauf sich dieser, selbst verwundet, nach Thüringen zurudgog und balb hernach auf ber Wartburg starb.

Dagegen fuhr Innocenz fort, die deutsche Krone von neuem feil zu bieten. Doch so wenig Reiz hatte jeho diese Krone, daß kein deutscher Fürst sich fand, der zur Uebernahme derselben geneigt war. Endlich ließ sich der unternehmende, erst zwanzigjährige Graf Wilhelm von Holsland duzu bereden. Ihn wählten 1247 zu Wöringen bei Reuß die drei rheinischen Erzbischösse; die meisten übrigen Reichsstürsten spotteten seiner, als eines bloßen Schattensknige. Doch auch von diesen hingen nur wenige im Ernste

bem abwesenden Raiser und seinem Sohne an; die größere Bahl that es nur jum Scheine, um ben Gegenkonig nicht anertennen zu burfen, und fich mittlerweile immer unabhangiger zu machen und ihre Landeshoheit immer fester zu stellen. Die natürliche Folge bavon war allgemeine Zerruttung und Gefährbung ber Sicherheit, besonders aber bes städtischen Sandelsverkehrs. Da nun keiner von den beiden Ronigen einen allgemeinen Landfrieden erhalten tonnte, und somit des Raisers oberstrichterliche Gewalt ruhte, so nahmen die Städte ihre Zuflucht zu gegenseitigem Schutze durch Bundniffe, und noch in bemfelben Jahre, ba Wilhelm zum Gegentonig gewählt murbe, entstand in Mainz ein ganbfriebensbundniß, ber fog. rheinische Bund, welchem schnell eine große Bahl von Stäbten und andern Ständen bes Reichs beitraten. Un ber Spite befanden sich vor allen Mainz, Köln, Worms, Speier, Strafburg, Bafel, Frankfurt zc. hauptabficht bes Bunbes mar außer ber Erhaltung bes "heiligen Friebens", die Abthuung der ungerechten Bolle zu Waffer und zu Lande, welche in der bamaligen allgemeinen Berwirrung bis au einem unerträglichen Grabe zugenommen hatten. Erft nach Konrads IV. Tode (1254) erkannte bieser Bund Wilhelm als einzigen rechtmäßigen König an, worauf ihn biefer wieberum im folgenden Jahre (Oppenheim, 10. Nov.) bestätigte.

Die Bürger von Frankfurt erhielten von König Wilhelm schon im J. 1254 (Leiben, 10. Aug.) das überaus wichtige Privilegium, worin er sie von der Verpfändung an die Edeln der dortigen Gegend (nobilibus terrae illius) befreite, und ihnen zugleich versprach, sie serner nicht mehr vom Reiche veräußern lassen zu wollen. Alle bisher erlangten koniglichen Privilegien hatten nur die Freiheit der Bürger, die Erhaltung der Stadt bei dem Reiche und dem eignen Gerichte zum Gegenstand,

und gaben keine besondern politischen Borzüge. Dies war aber bei dem letterwähnten in einem hohen Grade der Fall, indem es Frankfurt vor dem Geschick dewahrte, welches 1349 die Freiheit der wetterauischen Stadt Gelnhausen besendigte. Dieses Privileg wurde im Allgemeinen auch von den spätern Raisern mehrkach bestätigt. Wilhelm selbst hatte keine Gelegenheit, seine Aufrichtigkeit dei Ertheilung desselben durch die That zu bewähren; denn kaum zwei Jahre nachher wurde er auf einem Feldzug gegen die Westsfriesen erschlagen.

So ift schon wieder ber Schattenthron erledigt, und in Deutschland findet sich - so schnell fant bas königliche Unsehen nach den Hohenstaufen! — tein einziger Kurst, ber ernstliche Reigung, ihn einzunehmen, bezeugte. fich ber reiche Graf Richard von Cornwallis, bas, was tein Deutscher umsonft haben mochte, mit schwerem. Golde zu bezahlen. Aber einige Kurfürsten, an ihrer Spite ber Erzbischof Arnold von Trier, neigten fich an Alphons, Ronig von Caftilien, bin, weil biefer einem jeben ber Wahlfürsten eine noch größere Summe bot. eilte auch alsbalb, mit ben Seinigen Frankfurt als Bahlort querst qu besetzen, und wollte bie Gegenpartei, beren Haupt ber Erzbischof Konrad von Köln mar, nicht einlaffen, weil ihr Gefolge zu ftart mare. Da rief Lettere im Januar 1257 auf bem Bahlfelbe vor ber Ctabt ben Grafen Richard zum römischen König aus. Indessen behauptete ber Erzbischof Arnold Frankfurt, schob aber seine Wahl von einem Tage jum andern auf, in ber hoffnung, mehrere Kursten auf seine Seite treten zu sehen. Da bies aber nicht geschah, und selbst die Anwesenden sich zu entfernen anfingen, so wollte er nicht länger zögern und wählte

also am Palmseite, den 1. April 1257, den Castilier Alphons zum römischen König, einen Regenten, der nie sein Reich zu sehen bekam. Desto mehr eilte Richard, die Deutsschen persönlich für sich zu gewinnen, und es gelang ihm ziemlich schnell, das llebergewicht zu erhalten. Selbst die rheinischen Bundesstädte sielen ihm nach und nach zu, wieswohl sie sich gleich nach Wilhelms Tode (Mainz, 17. März 1256) "zum Deil des ganzen Volkes und Landes" durch einen seierlichen Schwur verbunden hatten, "wenn die Wahlsfürsten mehr als Einen König wählen würden, Keinem dersselben anzuhängen, noch ihn einzulassen oder ihm zu husdigen, wenn hingegen nur Einen, diesem alsbald, ohne Widerspruch, die gebührenden Dienste und Ehren zu erweisen."

Rury nach feiner Ankunft (8. Sept. 1257) gab Richard von Maing aus ben Burgern zu Frankfurt einen Brief, worin er versprach, fie von bem ihm geleisteten Eide zu entbinden, wenn fie der Papst durch Androhung des Interdicts und der Ercommunication von ihm abziehen würde, oder wenn ein rechtmäßigerer König gegen ihn aufgestellt werden follte. an bemfelben Tage fügte Richard ber Bestätigung mehrerer. Frankfurt von seinen Borfabren ertheilten Brivilegien, ohne 3weifel auf vorgangige Bitten bes Rathe, noch bie Beralmstigung hinzu, daß es bei ber vor Zeiten erfolgten 216schaffung ber Bogtei verbleiben, die Ginfunfte berfelben aber bem Schultheiße anheim fallen follten. Bon ber größten Bebeutung aber für die ungeftorte Ruhe und Freiheit Frankfurts mar bas gleich zu Anfang ber zwerft angeführten Urfunde ertheilte Bersprechen Richards, innerhalb ber Mauern ber Stadt feinen burglichen Bau b. i. feinen burgmäßigen ober festen Königesit, anlegen zu wollen. Diefelbe Zusiches rung erhielten gleichzeitig auch bie brei anbern wetterauf-

schen Reichoftabte; indes hatte es boch für Frankfurt gang besondere locale Wichtigkeit. Hier war nämlich der an dem Main und von der Stadtseite ursprünglich an einem freien Plat gelegene königliche Palast, wie alle in den karolingis schen Zeiten auf einentlichen Billen errichteten Gebäude bieser Art, mit keiner besondern Befeltigung von Mauern und Graben umgeben, sondern machte mit der Stadt, worin er lag, ein Ganzes ans, welches nur bie spater errichteten Ringmauern ber lettern umgaben. Da also ber Palaft uns befestigt mar und feine Burg barftelte, gab es bier auch teine Burggrafen, wie in dem nahen Kriedberg, wo die Burg ein von der Stadt abgesondertes Schloß ist. Schwerlich wurde es aber Frankfurt getungen fein, eine freie Reichostabt zu werben, werin sich eine Burg im Umfreise ber Stadtmauern befunden und ein benachbarter Dynast als Burggraf ben Oberbefehl in berfelben geführt hatte: benn es wurde ihm nicht an Mitteln gefehlt haben, diefen burch seine Lage in der Folge so wichtigen Ort sehr bald jum Site feines ganbes ju machen. Dies fühlte wol auch ber Stadtrath mehr als je in den unruhigen, gesetlofen Beiten Ronig Richards; baber feine Beforgniß, bag biefer der damals schon sehr verfallen Monarch den Palast, war, neu aufbauen mid befestigen mochte, und eben baber jenes 1257 erwirfte fonigliche Berfprechen, bas fich nur auf bie Anlegung eines burgmäßigen Königelites beuten läßt.

Wol mochten diese und ähnliche Bestrebungen Frantfurts, sowie anderer deutschen Städte zu derselben Zeit, aus
bem wohlbegründeten Gefühle der Rothwendigkeit, durch Eintracht und festes muthiges Benehmen ihre mühsam errungenen Freiheiten gegen jegliche Eingriffe im Innern und
nach Außen selbst schützen zu muffen, hervorgegangen sein.

Denn ber allgemeine und gesehmäßige Schirmherr, ber Ronig, war in Deutschland, wohin er überdieß nur hochst felten von England aus hinkam, viel zu ohnmächtig, um ber mehr und mehr einreißenden Gesetlosigkeit einen Damm ents gegen zu setzen. Darum verordnete benn auch (19. Dai 1268) ber gesammte Stadtrath, bag jeder ihrer Mitburger, ber bei ihren Bannern auf Fehden und Zugen Berluft erleiden follte, völligen Erfat und im Kall einer Gefangennehmung ange messenes Losegelb zu erwarten habe. Wie fehr übrigens bie beutschen Städte bamals ihre Rraft fühlten, beweiset bas Bundniß, welches nach Richards Tode (Mainz, 5. Kebr. 1273) bie Stadte Mainz, Worms, Oppenheim, Krankfurt, Kriedberg, Betlar und Gelnhaufen auf emige Zeiten abschloffen, daß fie nämlich fest barauf halten wollten, in Källen, wenn bas Reich, wie bermalen erlebigt sei, keinen andern als König anzuerkennen, als welchen die Kurfürsten nach einmuthiger Bahl ihnen vorstellen wurden.

# Cultur: und Sittengeschichte bes britten Zeitraums.

In dem vorliegenden dritten Hauptabschnitte der Gesichichte Frankfurts treten die innern Berhältnisse der Stadt und ihrer Bewohner in immer deutlicheren und bestimmteren Formen hervor. Einzelnes haben und zwar schon die vielssachen in dieser Periode ertheilten königlichen Privilegien gelegentlich zu erwähnen veranlaßt; doch nur in der zusammenhängenden Darstellung gewinnt das Ganze erst eigentliche Bedeutung und wahres Interesse. Ehe wir uns daher der Beschreibung der Berfassung Frankfurts in diesem Zeitzaume zuwenden, mussen wir zunächst der genaueren Bersaume zuwenden, mussen wir zunächst der genaueren Bers

bindung wegen, in welcher die Stadt mit der ganzen umliegenden Provinz ftand, von letterer reden.

Die Wetterau und ber Riedaau wurden um biese Zeit als vereinigte Theile einer Proving angesehen und uns ter bem ersteren Ramen zusammengefaßt. Frankfurt' aber, bie alteste Stadt bes landes, galt als ber hauptort ber Metterau; hier befand fich ber Mittelpunct bes Gewerbes ber Gegend; Dienstyflicht veranlagte die Riederlassung von Onnasten und bem niebern Abel in feinen Mauern, und beinahe jedes Rloster bes Landes erwarb hier einen Sof, um dem Absate und Umtausch ber Producte sich näher zu befinden. Der frühere Zustand ber Wetterau, einer toniglichen Kammerprovinz, erklart bie Menge ber. Kammerguter Der gleiche Fall trat in bem nördlichen in berfelben. Theile bes Oberrheingaus ein, ben ber Konigsforst bebectte. Frankfurt war bemnach von allen Seiten mit königlichem Eigenthum umgeben. Diefes Kiscalgut wurde indes schon um jene Zeit burch die verschwenderische Freigebigkeit ber Ronige gegen die Ministerialen, welche befonders seit Beinriche IV. Zeiten auffam, bedeutend vermindert, und lösete sich endlich gegen ben Schluß bes folgenden Jahrhunderts gang in Reichslehen auf, welche bie Opnasten, sowie ben niebern Abel bes Landes bereicherten. Die boheren koniglichen ganbesstellen wurden mit jenen bynastischen Kamilien ber Proving (nobilibus terrae) besetht, gegen beren Bersnche, Frankfurt selbst als Reichslehen ober Pfandschaft zu erhalten, wie wir fahen, ein Privileg bes Königs Wilhelm im 3. 1254 diese Stadt sicherte. Bor Allen Dieses Stanbes erhob fich bas Geschlecht ber herren von Dungenberg, bas in ber Betterau, wie in seinem Stammlanbe, bem Oberrheingau, gleich begutert, in beiben bie bedeutends

ften Aemter zum erblichen Befit erhalten batte: bas Reichst erblammereramt (mit welchem unter anbern bie Oberaufficht über alle königlichen Domainen der Gegend verbunden war, und welches deffen Inhaber zum ersten königlichen Beamten ber Proving machte) und bie Reichsvogtei über ben Dreis eicher Bildbann. Beibe Memter wuften fie zur Erweiterung ihrer Besitzungen anzuwenden, und vererbten sie nach bem Erloschen ihres Mannestammes (im 3. 1255) an bie Bormsganer Dynasten von Kaltenstein; nur warb bie Oberaufsicht über bas königliche Eigenthum von biefer Reit an von bem Reichserbfammereramt getrennt und einem eignen gandvogt übertragen, beffen Int nicht ferner erblich war, sondern abwechselnd mit Dynasten aus verschiedenen Sanfern von bem Ronige befett marb. Diefer ganbvogt ber Betterau war seitbem ber fonigliche Statthalter und Oberaufseher ber noch übrigen Rechte und Gintimfte ber Rammerguter diefer Proving. Er mußte öffentliche Rube und Sicherheit ober ben Landfrieden bafelbft erhalten und die koniglichen Befehle vollziehen. In dieser Sinsicht fand Frankfurt nebst ben brei andern toniglichen Stäbten ber Betteran, Beplar, Friedberg und Gelnhaufen unter bem Landvogte, ber zwar über bie Civils und Criminaljurisdiction innerhalb ihrer Mauern nichts zu fagen batte, aber beffenungeachtet, bei ben unrnbigen Febbezeiten, einen bebeutenben Einfluß auf bieselben ausübte. Dem Rang und Infeben nach war ber Burggraf von Friedberg, ber and ben Burgmannen baselbst (Ministerialen bes niebern Wels) erwählt warb, vorzüglich im 13. Jahrh. und vor ber Berpfandung ber umliegenben Rammerguter, ber zweite komigliche Beamte in der Wetteran; der britte bingegen war ber Schultheiß von Frantfurt, ber inbeg bem

friedberger Burggrafen, wenn auch im Range, so boch keineswegs in dem ausgedehnten Umfreise seiner Umteverrichtungen nachstand, und auch gleich jenem aus den Dinis sterialen des niedern Abels gewählt ward. Schon vor der Aufhebung bes Bogtes (1220) und feiner ursprünglichen Bestimmung nach war ber Schultheiß von Frankfurt Oberrichter bes königlichen Gerichtshofes baselbit, nach bem vorgangigen Spruch der Beisiger oder Schöffen. Außer ber Entscheibung über Erbe und Eigen ober über alle vortoms menden Civilfalle und die Schuldklagen, gehörten auch folche criminelle Bergehen vor sein Tribunal, Die keine peinliche ober forperliche Bestrafung, sondern eine bloge Geldstrafe . nach fich zogen; alfo auch Diebstahl, Störung ber öffentlichen Rube und Verwundungen, die nicht todtlich waren; benn alle diese Bergeben konnte noch im 15. Jahrh. ber Schuldige burch Gelbbugen erledigen. Der Schultheiß mar aber auch zugleich der Oberaufseher der königlichen Einfünfte im Gebiete ber Stadt und in dieser Eigenschaft mar ihm der Bogt untergeordnet. Sobald daher nach Aufhebung der Bogtei der Schultheiß der einzige obere königliche Beamte (officiatus) in Frankfurt geworden war, wurden ihm ausschließlich alle Zweige ber königlichen Berwaltung, Boll, Münze und Umgeld, übertragen; er erhob beggleichen bie königlichen Gefälle von den umliegenden Reichsdomais nen, welche in bas Palatium, worin er feine Bohnung hatte, abgeliefert werden mußten; endlich hatte er, gemeinschaftlich mit den Dynasten von Münzenberg und später denen von Falkenberg, die Aufsicht über die Erhaltung der königlichen Gerechtsame in dem Oreieicher Wildbann, und wohnte baber auch, nebst ben erwähnten Reichsvögten ber Dreieich, bem Maigebing, einem jahrlichen Bildbannegerichte, zu Langen bei. Die Schultheißenstelle ward übrigenst nicht auf Lebenslang, sondern nur auf gewisse Jahre besest; ein Gebrauch, ber sich auch in den folgenden Jahrshunderten erhielt.

Wir gehen nun von ben Beamten zu dem königlichen Pfalz- ober Stadtgerichte, als der oberften Justizund Berwaltungsbehörde, über, und verbinden der leichtern Uebersicht wegen mit der Erörterung desselben zu gleicher Zeit die Beschreibung der Berhältnisse der brei verschiedenen ihm untergebenen Einwohnerklassen der Stadt.

Bas junachst bie Dienstmannen bes Palaftes betrifft, so finden wir in ihnen im 13. Jahrh., nachbem sie bas konigliche Rammergut, bem fie urfprünglich als bloße Bermalter vorgesetzt maren, meistens als Eigenthum ober Lehen von der koniglichen Gnade erworben hatten, Die Grundeigenthümer bes größeren Theiles ber Wetterau und besonders bes alten Niedgaues, aus benen, nebst ben Burgmannen von Friedberg, Wetlar und Gelnhaufen, fpater ber unmittelbare (reichefreie) Abel Diefer Gegend fich bilbete. Als folche zeigen fich bie von Sachsenhaufen, Prunheim, Buches, Breungesheim, Schelm von Bergen, Bellerbheim, Hattstein, Carben, Bonamese und andere mehr. Berschies bene, aus entfernteren Gauen abstamment, hatten hier burch Anheirathung fich als Dienstmannen niedergelaffen, wie die von Meiseburg, Schent von Schweinsberg, Ulner von Dieburg u. s. w. Da sich nun biese Dienstmannen schon im 13. Jahrh. mehr auf ihren burglichen Bauen ober Schlössern in ber umliegenden Gegend als auf ihren Sofen in ber Stadt aufhielten, fo murben fie bereits nicht mehr für beständige Einwohner Frankfurts angesehen; ein Ums stand, ber in ihrem Berhaltnisse ju bem foniglichen Stabtgerichte eine fehr wichtige Beränderung hervorbrachte, inbem basselbe jeto ju gleichen Theilen aus den königlichen Dienstmannen einer = und den Konigsleuten andererfeits zusammengesett ward.

Was nun diese. sog. Freien ober Königsleute selbst betrifft, so hatten sie in jenem Zeitraume an Zahl und Unfeben fo fehr zugenommen, baß fie baburch eben bie Befugniß zur Bermehrung bes Umfange ihrer Rechte erlangten. Sie hatten bies unstreitig hauptsächlich ben um jene Zeit eingetretenen öffentlichen Berhaltniffen Deutschlands zu banten. Rach dem Tode Friedrichs I. war ein durch deffen öfteren Aufenthalt außer ben Grenzen bes Baterlandes vorbereiteter Bustand ber Zerruttung eingetreten, ber burch bie Abwesenheit seines Rachfolgers in bem entfernten Sicilien, so wie burch ben Streit Philipps und Otto's um ben Königsthron immer mehr überhand nahm. Dieser Zustand ber unterbrochenen öffentlichen Rube ward besonders in der Wetterau fühlbar, und erhöhte daher den Werth des Konigeschutes, besonders in Frankfurt, ber bedeutenosten ber wetterauischen Stadte. Biele theils minder beguterte Freie, theils folche, welche ihre Wohnungen burch Gewalt bes Krieges verloren hatten, manberten in die Stadt ein, und vereinigten fich hier mit ihren ehemaligen Stanbesgenoffen, welchen es unterbeffen gelungen war, ihr anfange nur erblich nutbares in wirkliches Eigenthum zu verwandeln, wovon fie bem Ronige statt bes früheren Grundzinses nunmehr blos eine allgemeine Abgabe, die Reichosteuer (precaria), bezahlten. Beide bilbeten jeto, ba sie gleiche Rechte genoffen, bie angefehensten Grundeigenthumer und Bewohner ber Stabt, an beren mehr und mehr an Umfang und Wichtigkeit zunehmenden Angelegenheiten ihnen, als folchen, ber gebührende

Antheil nicht länger mehr vorenthalten werden kounte. waren es baher auch, welche nunmehr fortwahrend burch ihr Geld, ihre beffern Sitten und Remntniffe auf bie Dunicipalverfassung und burgerliche Beredlung überwiegenden Einfluß andübten. Urfprunglich gleichen Stanbes sowohl mit ben Ministerialen, als auch mit ben Freien, Die auf bem lande jurudblieben, genoffen fie anfanglich alle, benfelben ale Abelsgenoffen gutommenben, Rechte und Borguge: allein ber Matel städtischer Besteuerung, ben fle an fich trugen, so wie ihr Wohnplat und Beruf überhaupt, brachte fie boch bald ben übrigen Stadtbewohnern näher; und fo bilbeten fie zulett einen Mittelftand, ber bisweilen aufwarts mit bem einen, balb abwarts mit bem andern ber weiter auseinander ftehenden Stände zusammenfloß. Was sie dem britten Stande am meiften naherte, und biefen jugleich ju ihnen heraufzog, war der Handel, durch den fle in Krants furt, wie in ben meisten beutschen Stabten ahnlicher Ents ftehung, großen Reichthum erwarben. Die angesehensten biefer Freien in Frankfurt waren bie Goldstein, Rnoblauch, von Ovenbach, Lang (longus), von Gelsenheim, von Wanebach, jum Rebstock (de vite), von Holzhausen, von Glaus burg und mehrere andere, welche bie Urfunden jener Zeit Betschiedene berfelben ftarben bereits vor ber nennen. Mitte bes 14. Jahrh. ans; die Ueberlebenben aber bilbeten größtentheils ben Ramen ber Geschlechter, bie in jenem Beitraume fich zuerft als eine Bereinigung ber alteften ans gesehensten Freien ber Stadt urfundlich zeigen, ohne Zweifel jedoch schon früher bestanden hatten und von jeher bie hauptflute ber Gemeinde waren, welche burch sie eigentlich jene Rraft und Gelbständigkeit erlangte, worauf bie Rreis heit ber fünftigen Generationen fich grundete; benn fie mas

ren es vor Allen, welchen die Stadt das steigende Ansehen des Raths und die Bewohner das Berschwinden der Ueberreste jener Fesseln verdankten, welche die dingliche und persoduliche Freiheit beschränkten.

Wir tommen guiett auf ben Stand ber Bunftges noffen ober Sandwerter. Bereits in dem vorigen Beitraume fahen wit, wie fehr Alles das Mingen biefes Stanbes nach Befreiung von den schnöden Banden der Hörigkeit begunftigte. Als nummeht 1290 ber königliche Bogt, umter beffen Gerichtebarteit fie bieber geftanben hatten, ganglich abgeschafft worden war, traten bie Zunftgenoffen nicht nur aus ber Sorigfeit heraus, fonbern genoffen aud von nun an gleichen Gerichtsftand mit ben anbern Stadthemohnern, ja fie nahmen am Ende felbst Antheil an der Stadtvermaltung. Es war indeffen biefer Austritt aus ben früheren Berhaltniffen feine Folge eines erhaltenen koniglichen Freis heitsbriefes, von welchem fich nicht bie geringste Spur zeigt, fonbern ber nach und nach eingetretene und jum Bertomwen geworbene Gebranch. Denn fo wie alle städtischen Einrichtungen und Angelegenheiten and bem Busammenleben ber Ginwohner und ber Berfeinerung des gefelligen Lebens entstanden und sich vervollkommneten, so mußte dies mit ber Municipalverfaffung gleichen Schritt halten. Diese entkand nach und nach, und insofern ift bas herkommen ber Grund alber Stadtverfassungen, auch in den königlichen Städten, welche fammtlich über Entstehung berfelben feine Privilegien, sondern nur folche aufzuweisen haben, wodurch Die oberfte Staatsgewalt bas langft bestandene hertommen bestätigte und gesetzlich autorisirte. Das wechselnde Bedurfniß der Bewohner war es also, welches die Kormen schuf, und die Grundsate entwickelte, nach welchen nach und nach

die Stadt regiert und verwaltet wurde. Es bleibt uns das her hier zu zeigen übrig, was dazu beigetragen, um jenen auch unter den Zunftgenossen erwachten Freiheitsdrang zu stärken und zu beleben und dadurch benselben am Ende die Theilnahme an der Stadtregierung zuzuwenden.

Bor Allem verbient hier bas Steigen ber Cultur und bes Wohlstandes der Zünfte Erwähnung. Bon Frankfurt, wie überhaupt von ben altern Stabten aus, mo feit vielen Generationen die Zunftverfaffung blühte, und die geübtesten Meister sich befanden, wurden alle Schlösser und Rleden bes weit umliegenden Landes mit ben täglichen Bedürfniffen versehen. Das Gelb ber Proving strömte also in bie Arbeitsstätten ber Sandwerker, welche Erziehung, Umgang und Erwerb, so wie das Band ber Genoffenschaft aufs genaueste zusammen vereinigte. Dieses Alles erhöhte mit der Wichtigfeit ber Bunftgenoffen zugleich ihren Drang nach einer gewiffen Gelbständigfeit in ben ihrem Stande eigenthumlichen Berhaltniffen, jumal ba fich bas Bedurfniß einer Gewerbspolizei ober bie Rothwenbigfeit, zur Entscheidung über alles, mas Bunft = und Gewerbsfachen betraf, Erfahrene aus ben Handwerkern beizuziehen, immer lebhafter barftellte. Richt wenig hoben auch die Hohenstaufen ben britten Stand balb mit, bald gegen ihren Willen, und halfen ihm ju feiner politischen Emancipation, welche endlich, wie so Manches in ben Städten, die Berwirrungen bes 3mischenreiche jur ganglichen Reife brachten. Die Bertheibigungsanstalten nämlich, welche bamals die Stadte jum Schutz ihrer Mauern und Rechte zu machen genothigt waren, verwandelten bie Bunfte in einen völlig organifirten Wehrstand, und fo tam es, bag stets ein wohlgeruftetes, muthiges Burgerheer auf ben ersten Rug mit ber Sturmglode jum Schlagen bereit ftanb.

aufhaltsam trieb sie nun das durch das Bewustsein ihrer geleisteten Dienste und der Unentbehrlichkeit ihres Arms ers höhte Selbstgefühl vorwärts in ihrem Streben, und ohne Schen entwickelten sie ihre Absüchten auf eine Theilnahme an der städtischen Berwaltung. So kam es denn endlich, daß die Zünfte bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrh., wenigstens in der angegebenen Weise, an der Polizeivers waltung des Stadtrathes Theil nahmen, und daß nunmehr der Nath aus drei Bänken, der der Schöffen, der Nathmannen und der Zunftgenossen bestand. Was man nun somit damals den Zünften in Frankfurt in Betreff des Antheils an der Stadtverwaltung gestattete, war freilich nur ein geringer Ansang, doch immer von der Art, daß sich voraussepen ließ, es würden sich im Berlause der Zeit noch größere Ansprüche daraus entwickeln.

Doch nicht blos von den christlichen Bewohnern Frankfurts, auch von ben Juben und ihren Berhaltniffen hat man in biefem Zeitraume bestimmtere Nachrichten. hart und brudend war bie Lage, in der sie bamals schmachteten, häufig die Berfolgungen, benen sie ausgesetzt waren. Schon oben haben wir bes Tumultes im 3. 1240 erwähnt, woburch an 180 Juben ihr Leben einbüßten. Die Ursache bas von soll gewesen sein, daß ber Sohn eines frankfurter Juben, ber jum Christenthum übergehen wollte, von seinen Bermandten daran gehindert wurde. Als bies ruchtbar wurde, und bie Bürger von Frankfurt beswegen über fie berfielen, gundeten bie Juden in ber außersten Bergweiflung ihre Saufer an, entschloffen, lieber in ben Flammen ju sterben, als ihren Keinden in die Sande zu fallen. burch brannten zugleich auch viele Christenhäuser ab. ber Rabbiner und zwanzig seiner Glaubensgenoffen, bie in

ber Tobesangst bie Taufe verlangten, wurden vom Bolle verschont. Wie wir gesehen, ward ben Burgern von Krantfurt, ber Zeitverhaltniffe wegen, Die Strafe erlaffen, welche fie, abgesehen von der Schandlichkeit ber That, schon wegen bes Eingriffs in frembes Eigenthum verbient hatten. Denn hier nicht weniger wie im ganzen Reiche waren die Inden noch immer bie Anechte ober Leibeignen ber faiserlichen Rammer, und infofern fie an biefelbe "ben gulbenen Pfenning" und andere (willführlich auferlegte) Steuern zu ents richten hatten, betrachteten fie bie Raiser als ein sehr eine trägliches Gut ober Eigenthum. Uebrigens beflagte man fich schon bamals über ihren Bucher, welchen fein Geset auf die Dauer zu bezähmen vermochte. Roch befagen die Jubeu teine eigne Strafe in Frankfurt, sie wohnten meift amischen bem Dom und bem Mainufer gesellig bei einander; namentlich war die Fischergasse nebst ben angrangenben Platen mit ihren kleinen Saufern angefüllt. Wo jett bie Mehlmage, war ber Jubenkirchhof, und unweit bes Stroms war die Spnagoge erbaut, zur großen Bequemlichkeit ber Baber, die der judische Gottesdienst vorschreibt. Aber bie Rabe ihrer Wohnungen bei ber hauptfirche erweckte schon bamals die Eifersucht der Geistlichkeit, welche endlich im folgenben Zeitraume, wie wir sehen werben, ihre Bertreis bung nach bem Wollgraben herbeiführte.

Wir gehen von den politischen zu den kirchlichen Berhältnissen über. Kirchen und Klöster gediehen hier im Allgemeinen in diesem Zeitraume besser, als im vorigen. Unter den neu entstandenen Kirchen verdient die dem heil. Ricolaus geweihte neue Hostapelle, der Zeitfolge nach, zwerft erwähnt zu werden. Bielleicht war der Mangel an Raum in der Schloßkapelle im Saalhof, vielleicht auch die

jährliche Ueberschwemmung des Mains bei dem strengeren Clima ber Borgeit, wo die Gisbede bes Fluffes oftere Berwüstungen anrichtete, die Beranlaffung, daß im 12. Jahrh. biefe neue Hoftirche vor bem koniglichen Palast auf bem Romerberg errichtet wurde, - an einem Plate also, wo ber Main bei gewöhnlichen Uebertritten feine Granze findet, bie nur bei außerordentlichen Ueberschwemmungen von ihm überschritten wird. Aus diesem Grunde mag fie auch ben heil. Ricolaus, den Beschützer gegen Wafferfluth, jum Schutpatron erhalten haben. Eingeweiht murbe diese Rapelle von Ronrad III., als er er 1142 in Krankfurt einen großen Reichstag hielt. In biefem Zeitraume (1220) entstand auch bie ber heil. Jungfrau und bem heil. Georg gewidmete Rirche, welche fpaterhin (1317) gur zweiten Stiftefirche ber Stadt erhoben ward, und, wie man gewöhnlich, wiewol. ohne Grund, behauptet, feit 1323, wo St. Leonhards Arm hierher gebracht wurde, ben Namen bieses Beiligen erhielt.

Was die in diesem Zeitraume sehr in Aufnahme gekommenen Klöster betrifft, so wurde das Maria-Magdalenen-Kloster, auch Kloster der Reuerinnen oder Büßerinnen, gewöhnlich aber von der Kleidung der Nonnen Weißfrauen-kloster genannt, schon um das J. 1142 gestiftet und eingesweiht. In kurzer Zeit hintereinander entstanden darauf das Barfüßerkloster (1230), der Antoniterhof nebst Kirche (seit 1236 oder 1287), das Predigerkloster (angefangen 1238, vollendet gegen Ende des 13. Jahrh.), das Carmeliterkloster (1260).

Reben ben Monchen stebelten sich fast um bieselbe Zeit auch zwei ber geistlichen Ritterorden hier an. Schon im J. 1221 wurde die Stiftung eines Hauses (einer Kommende) bes Ordens ber beutschen Ritter, in Sachsenhausen

an der Brude, von R. Friedrich II. bestätigt. Auch bie alte Kirche bes Hauses, ursprünglich aus zwei Rapellen bestehend, wovon die eine der heil. Maxia, die audere ber beil. Anna geweiht mar, wurde frühzeitig (wenigstens vor - 1309) erbaut. Die Deutschorbensgüter, welche gleich Unfangs beträchtlich waren, vermehrten fich burch Bermachtniffe in jedem Jahrzehend, fo bag man fie gur Zeit ber Reformation einer Grafschaft gleich zu schäten pflegte. nach ben beutschen herren kehrten bie Ritter bes hospitals von Jerusalem, gewöhnlich bie Johanniterritter genannt, in Krankfurt ein, wo ihr haus nebst Rirche, ber Johanniterbof (urfundlich erwähnt feit 1356) am Enbe ber Fahr- und Schnurgaffe lag. Diefe beiben geiftlichen Ritterorben ermarben sich in jenen Zeiten ein sehr großes Berbienst um bie Berpflegung ber Kranken und hilfsbedürftigen Fremden; baher auch ber ausgezeichnete Wetteifer, fie burch Bermachtniffe und Schenkungen jeber Art bagu aufs befte in Stand zu seten.

Unter ben übrigen firchlichen und klösterlichen Stiftungen bieses Zeitraums verdient auch das heilige Geist-Spital am Main eine besondere Erwähnung. Urkundlich soll es für erkrankte Kreuzsahrer bestimmt gewesen sein; jedenfalls aber ist es sehr alt, wenigstens älter als die dabei besindliche Kirche, welche gegen Ende des 13. Jahrh. erbaut wurde. Es nahm seitbem durch Bereinigung mit andern milben Stiftungen, durch Bermächtnisse und Schentungen sehr an Reichthum zu. Während somit dieser Zeitraum so viel neue kirchlich-religiöse Anstalten aufblühen sah, war derselbe im Ganzen dem Hauptpfarrstifte der Stadt weniger günstig. Es wurden ihm zwar die alten Güter von mehreren Kaisern bestätigt, aber keine neuen hinzugefügt; ja, es wurden

selbst die älteren Stiftungen von den über diese Ertheilungen stets eifersüchtigen Dienstmannen mannichfach beeinträchtigt, wie überhaupt zwischen ihrem und dem geistlichen Stande ein fast ununterbrochener Streit herrschte. Das Zusammens wohnen der Geistlichen hatte gleich im Anfange dieses Zeitzaums ein Ende genommen; die zwölf Chorherren wohnten seitdem in gesonderten Häusern, der Propst aber im Frohnshofe, und nur an Festen pflegten sie noch zusammen zu speisen.

Was nun noch ben übrigen Theil ber Culturgeschichte betrifft, so bietet theils biefer Zeitraum noch zu wenig Stoff bafür bar, theils aber hat er in ben bahin gehörigen verichiedenen Beziehungen so viel Aehnlichkeit mit bem folgenben Zeitraume, bag wir, um laftige Wieberholungen gu vermeiben, das Gange lieber spater in einem Ueberblick barstellen wollen. Ueber Sandel und Gewerhfleif inbeffen, welche mitten unter ben steten Unruhen und Placereien biefes Zeitraumes mehr und mehr emportamen. glauben wir ichon hier einiges anführen zu muffen. Die Baaren, womit zuerst Burger zu handeln anfiengen, find Wollens und Linnentucher. Die Wollenwaaren wurden fehr haufig in Frankfurt verfertigt, und ba die Bollenweber Die fog. Bullfnappen) jugleich Tuchhändler (Gewandschneiber) ober Raufleute maren, und ber handel mit felbst erzeuge ten Tuchern ihnen bedeutende Summen eintragen mußte, fo gehörten fie ju ben wohlhabenbften und angeschenften Ginwohnern ber Stadt, ihre Bunft aber zu ben reichsten und geehrteften. Die Leinmand murbe in öffentlichen Lagerhaufern feil geboten, nachbem fie vorher von geschwornen Deffern geprüft, vermeffen und besiegelt worden. Auch ber Weinhandel war schon damals sehr bedeutend. In biefer

Periode, ba bes Ranbes wegen an feine Sicherheit reisender Raufleute ohne Begleitung von Coldnern zu benten war, tam and bas bewaffnete Geleite gur hiefigen Deffe auf. Ursprunglich gehörte bie Geleitsgerechtigfeit im ganzen beuts schen Reiche zu ben Sobeiterechten ber Raifer, und Ries mand durfte bei Strafe der Acht ohne ihre Erlaubniß ein neues Geleit anlegen. Reift aber übertrugen fie bies Recht, ber allgemeinen Roth wegen, an folche Kursten, bie bazu die meiste Macht und Gelegenheit batten. Den Gefeten nach, follten fie ben in ihrem Gebiet erlittenen Berluft ersetzen, und selbständige Raiser, wie heinrich VI., hielten and, strenge barauf; bagegen bezogen sie von ben Schusbes burftigen ein gutes Einkommen, bas Geleitsgeld genannt. Die ersten, welche ein Geleitsrecht zur Reffe nach Frank furt behaupteten, maren ber Erzbischof von Mainz und ber Pfalzgraf am Rhein, späterhin auch ber Landgraf von heffen. Ihrer Sicherheit wegen pflegten indes die fremden Raufleute nur in großen Gefellschaften, gleich ben Raravanen, bes Drieuts, jur Deffe ju gieben; auch in ber Stadt wohnten die Gesellschaften gewöhnlich in der Rabe ihrer Rieberlagen gedrängt beisammen, und theilten, ba sie oft Jahrhunderte lang stets ein und benselben Ort wählten, den häusern den Ramen ihrer Stadt mit, die sie zum Theil bis auf unfere Zeit behalten haben, g. B. ber Angeburger, der Nurnberger hof, die Stadt heibelberg, Limburg 2c.

### Dierter Zeitraum.

#### Frankfurt von Nudolf I. bis Rael V.

Politische Geschichte.

Biel Gutes verheißend, beginnt biefer Zeitraum mit ber Regierung Rubolfs von Sabsburg (1273-91), der alsbald durch nachdrückliche Herstellung und Handhabung ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung im beutschen Reiche bem gemeinen Wefen ben wichtigsten Dienst leiftete. Gin Freund und Beforberer ber gewerbfamen Stabtebewohner bestätigte er balb nach seiner Wahl (30. Sept. 1273) die Privilegien Krankfurts (Worms, 5. Dec. b. 3.), und rühmte in einem fpateren (20. Febr. 1278) ju Bien erlaffenen Schreiben an bie wetterauischen Städte ihren Gifer fur bas Wohl und bie Ehre des Reichs, weshalb er auch ihre Gnaben, Freiheiten und Rechte nicht allein erhalten, sondern auch vermehren Roch in bemselben Jahre (24. Juni) vereinigte fich molle. zu Hagenau — wol nicht ohne Einwirkung Rubolfs fein Eibam, ber Rheinpfalzgraf Ludwig, mit mehreren Grafen und 17 benannten Städten, unter benen fich auch bie vier wetterauischen befanden, zu einem Landfrieden auf zwei Sahre und zur Wehre gegen bie Unlegung von neuen und ungerechten Rheinzöllen. Der Raifer felbst aber beförberte burch eine am 15. Marg zu Wien ausgestellte Urfunde bie wechselseitige Zollfreiheit ber Einwohner von Frankfurt und

Strabburg; jebenfalls ein Beweis feiner freigebigen Gefinnung, ba ihm eigentlich biefe Bolleinfunfte als faiferliches Regal zugehörten. Rubolf hielt auch einige Reichstage zu Krantfutt, auf welchen bie neuen Ginrichtungen, Die Berftorung ber Raubschlöffer und andere Anstalten zur Sicherheit berathen wurden. Im J. 1285 am 1. Dec. schloffen bie vier wetterauischen Stabte, Frankfurt an ber Spite, ein neues Schutbundniß auf gehn Jahre unter folgenden Saupt bedingungen: Erstens, wer ein Glied des Bundes angreift, foll von allen befämpft werben; zweitens, wer fich mit bem Reind in Berbindung einläßt, foll aus ben Städten verbaunt fem; brittens, bebarf eine Stadt Bilfe, fo follen bie andern, jebe mit 10 Reifigen wenigstens, beifteben; viertens, 3wift awischen Burgern ber vier Stabte foll gutlich beigelegt merben; fünftens, wenn ein Glied in Rehbe verwickelt wirb, foll ber Bund zuvor die Rechtmäßigkeit bes Rriegs unterfuchen, und barnach bie Silfe abmeffen; fechetene, jur Gicherbeit stellt jebe Stadt 10 Burgen, jeben fur 100 Pf. Seller. Einige Sahre barauf (Frankfurt, 30. Mai 1291) verlieb Rudolf ben Burgern ber Stadt Befreiung von jeber Bernfung an frembe Berichte, fo lange namlich nicht Auslandern von ihnen felbst bas Recht versagt wurde; eine Bergunftigung, die später oft wiederholt wurde. Roch in demselben Jahre ftarb Rubolf, nachdem er feinen letten Reichstag zu Krant furt gehalten und fich bafelbft vergebens bemuht batte, feis nen erftgebornen Cohn, ben harten und habsuchtigen Bergeg Abrecht von Deftreich, jum Thronnachfolger ju erhalten.

Die neue Kaiserwahl ist merkwürdig durch die bekannte Lift, womit der schlaue Erzbischof Gerhard von Mainz seinem Better, dem jungen Grafen Abolf von Rassau, die bentsche Krone zu verschaffen wußte. Im Einverständniß mit bem Erzbischof Siegfried von Koln brachte er namlich Die übrigen Kurfürsten theils burch Versprechungen, theils burch falsche Drohungen, indem er jedem einen ihm widrigen Rronbewerber nannte, bahin, bag ihm alle Stimmen übertragen wurden, und zwar mit schriftlichen Bollmachten, um alle Rudichritte abzuschneiben. Der neugewählte, tapfere, aber arme Konig konnte nicht einmal die Zehrung für fich und sein Gefolge in Frankfurt bezahlen. In dieser bringenden Berlegenheit will er die Summe von den Juden er-Aber ber Stadtschultheiß magt es sich zu widerfeten, - aus welchem Grunde er bes Raifers Rammerfnechte in Schutz nehmen konnte, ift nicht flar -; genug, Erzbifchof Gerhard fieht fich am Ende genothigt, um nur bie Glaubiger zu beschwichtigen, ber Stadt gewisse benachbarte Grundstücke, 20,000 Mart an Werth, ju verpfanden. Doch Gerhard, bisher Abolfs wichtigste Stute, murbe schon nach wenigen Jahren, mahrend welcher er ihm eigennütziger Weise mehrere Guter bes Reichs (fo 1297 [Oppenheim, 7. Juli] ben Pfandbesit eines Theils bes Ungelbs und ber Jubengefälle zu Frankfurt) abzuloden wußte, fein entschies bener Gegner. Wiewol nun die meisten Fürsten ben Gingebungen bes falfchen und rantefüchtigen Gerhard folgten, fo hielten boch vor allen bie Stäbte treu an bem verfolgten Abolf, und in ber Schlacht bei Gellheim, wo er seinen Tob fant (1298), bestant ein großer Theil, seines Beeres aus Bürgern von Worms, Speier, Frankfurt und Oppenheim.

Ihm folgte, burch Gerhards Ranke unterstützt, sein Todsfeind Albrecht I., ber sich indes mit dem eigennützigen Priester sehr bald entzweite, als er nachdrücklich barauf brang, baß alle unrechtmäßigen Zölle, wohin vor allen bie von Gerhard am Rhein errichteten gehörten, abgethan wer-

ben sollten. Es entspann sich barüber eine sehr lebhafte Fehde, in welcher Albrecht zur großen Freude der Städte und bes ganzen Handelsstandes Sieger blieb. Um dieselbe Zeit (Worms, 20. Oct. 1300) übergab der König auch, bemüht, die in der Provinz Wetterau, wie in allen übrigen, abhanden gesommenen Guter und Rechte des Reichs wieder herzustellen, die vier wetterauischen Städte nebst Oppenheim, Boppard und Wesel dem Opnasten Ulrich I. von Hanau, als ihrem gemeinschaftlichen Reichsvogt.

Nach Albrechts traurigem Ende (1308) nahm Heins rich VII., Graf von Luremburg, einige Jahre ben beutschen Thron ein, bis er schon im J. 1313, wie so manche feiner Borganger, in Italien, wohin er, die bortigen Rechte bes Reichs wieder herzustellen, gezogen mar, eines jahen Tobes starb. Nunmehr traten zwei Thronbewerber, Fries brich, Bergog von Destreich, ein Gohn R. Albrecht L. und Ludwig, Bergog von Baiern, einander feindlich gegenüber. 3mar neigte fich bie Mehrzahl ber Kurfürften ju Letterem hin; boch, ba bie Wahl immerhin ftreitig blieb, so ließen die Burger Frankfurts fur's Erste weber die eine, noch bie andere Partei in die Stadt. Go nahmen benn bie Anhänger Ludwigs Besit von bem Wahlfelbe außerhalb ber Stadt, mahrend Kriedrich mit ben Seinen auf ber ans bern Seite bes Mains sich lagerte. Friedrich wurde nun amar an bem angesetten Wahltage (19. Oct. 1314), einen Tag früher als Ludwig, jum König ausgerufen; ba aber ber Lettere Die Stimmenmehrheit hatte, so öffnete ihm bie Stadt auf die ihr gemachte Wahlanzeige sogleich ihre Thore, und hulbigte ihm, nachdem er auf ben Altar bes heil. Bartholomaus erhoben worben, als ihrem rechten herrn. Sein Gegner, welchem man ben gleichfalls geforberten

Einzug versagte, versuchte es Anfangs mit einer Belager rung ber Stadt, mußte aber sehr balb aus Mangel an Lebensmitteln bavon abstehen.

Diese ausgezeichnete Treue und Unhanglichkeit ber Burger Frankfurte vergalt feitbem R. Ludwig (IV.) auf bas volltommenfte. Denn er ift's vor allen beutschen Ronigen, welchen bie Stadt als Gründer jener hohen Stufe von Freiheit und Unabhangigkeit verehrt, welche ihr fortan unter ben beutschen Reichostädten eine der vornehmsten Stellen anwiesen. Rachdem Ludwig bereits früher ber Stabt einige Bortheile zugewendet hatte, erließ er in einem Diplom vom 30. Mai 1320 ben hiesigen Burgern sowie benen ber brei anbern wetterauischen Reichestädten gegen die Entrichtung einer jährlich auf Martini zu zahlenben Steuer von 1600 Mart alle übrigen Steuern, und felbst biefe ermäßigte Reichssteuer erließ er wiederum den frankfurter Burgern ichon in ber nachsten Beit zu wiederholten Malen. Bur felben Beit (Krantfurt, 29. Mai) empfahl er auch bei ber Bestätigung aller früheren ber Stadt Frankfurt ertheilten Privilegien bie Handhabung und Beschützung berfelben bem Landvogt und ben höheren Beamten ber Proving. Indessen mußte freilich auch biefer ausbrückliche Auftrag ben gandvogt in bie ftabtischen Angelegenheiten verflechten, wozu die immer erneuerten Kehden ber Proving wiederholte Beranlassung gaben. Run reiht fich ein Gnabenbrief an ben anbern. Gehr reich an Bergunstigungen ift besonders das Diplom vom 28. Jan. 1322. Darin zeigt unter andern Ludwig die schonenbsten Rudfichten für bas hiefige Gemeinde - Eigenthum, indem er bie Unlegung jebes Bolles (ber immer laftige Beschrantung ber Megfreiheiten und Berminberung ber Stabtgefälle jur Rolge hatte), 5 Meilen um die Stadt anzulegen verbietet.

und zugleich verspricht, daß "der Wald oder Felt zu Frankfurt, das zu dem Reich gehört," zum Rachtheil der Stadtweide nicht gerodet werden solle. In derselben Urkundeverspricht er weiter, die Stadt nie zu verpfänden; wurde
er aber aus Bergessenheit dennoch Pfandbriese über sie ausstellen, so sollten diese keine Macht haben. Noch wichtiger
indessen sind die Gnadenbriese, die Ludwig von dem Jahre
1329 an Frankfurt ertheilte; denn sie sind's eigentlich,
welche uns zu dem Zeitpunct der Gründung der reichsstädtischen Selbständigkeit Frankfurts leiten.

Wenn die Bereinzelung der königlichen Rechte an so verschiedene Pfandinhaber, wie sie bis dahin stattgefunden hatte, eine für die Stadt außerst nachtheilige Mischung vielfacher Behörden und ausübender Gewalten im Innern ihred Umfangs hervorbrachte, so mußte ber Wunsch. biese fammtlich mit bem gemeinen Wefen vereinigt und von bem Rathe ausgeübt zu fehen, jedem Burger immer fühlbarer werden. Rur durch bie Erlaubniß bes Konigs, biefe Pfandschaften im Ramen bes Reichs einzulösen, warb jene Bereinigung möglich. Erfolgte biefe nicht, und brangten fich bie erwähnten Rechte in ber hand eines machtigen Rachbard zusammen, fo war die fünftige Unabhängigkeit und selbst. das Bestehen Frankfurts als einer Reichsstadt unmöglich. Ludwig von Baiern war es allein vorbehalten, burch königliche Milbe die Bunben zu heilen, die feine Borganger ber alten Pfalzstadt geschlagen hatten. ertheilte er in einer am 20. Juni 1329 ju Pavia ausgestellten Urtunde ber Gemeinbe ber hiefigen Burger Geheiß und Bollmacht, in seinem und des Reichs Ramen, alle Guter und Gulten bes Reichs in und bei Krankfurt, die von ihm ober seinen Vorfahren verpfandet ober wiedertäuflich verkauft waren, "es seien Zolle, Wage, Juden, Ungeld). Bornheimer Gerichte (die Gerichtsbarkeit in der alten Reichsbomaine der Grafschaft des Bornheimerbergs), Schultheißenamt, oder was es sei," einzulösen und bis zur Wiederlösung durch das Reich mit allen Nugen und Rechten zu behalten; sollten aber die Pfands oder Wiederkauses Inhaber diese Lösung nicht gestatten, so seien die Bürger Frankfurts berechtigt, diese anzugreisen und mit Gewalt zu nothigen, wobei allen des Reichs Getreuen ihnen behilslich zu sein, besohlen wird.

Mit biefer gegebenen Unwartschaft, bie veräußerten toniglichen Rechte fünftig in ben Sanden ber Gemeinde gu wissen, beginnt ein neuer Ausflug von Rraft und Leben, ber innerhalb eines Jahrhunderts alles erfüllte, mas nur irgend ausführbar schien, und von neuen Begnabigungen unterstützt warb. Bereits am 23. Juni 1329 befreite R. Ludwig, gleichfalls von Pavia aus, die Bürger von Frantfurt von allen Bollen zu Waffer und zu Land, wo fie anch fahren, es sei mit ober ohne Raufmannschaft. Darauf ertheilte er ihnen, schon am 25. April 1330 zu München, bas Recht, jahrlich in ben Kasten einen vierzehntägigen Markt (bie spätere Oftermeffe) ju halten. Es heißt in ber Urtunde: Die Burger follen biefen Martt haben, "au bem margt, den si von alter gewonheit gehabt habent, mit allen rechten und vrepheit, als si ber selbe ir voder marat hat: also daz alle bi, bi bi felben zwen maercht suhent, acht tag por und acht tag hin nach in unserm und bes reiches vribe und sicherheit sein sullen." Es ist damit die ältere ober Berbstmeffe gemeint, welche ihren undenklichen Ursprung wol bis au ben Zeiten ber Rarolinger hinaufleitet, und gu ben altherkommlichen Rechten und Freiheiten ber Stabt

gehört, bie stets von ben Ronigen bestätigt wurden, ohne daß beren Entstehung sich nachweisen läßt. Defihalb ers Marte Ludwig in einer am 25. Febr. 1332 zu Frankfurt erlaffenen Urfunde allen anbern, einzelnen Grundherren uns terworfenen, Städten, Marttfleden und Dorfern, beneu ber Raiser Freiheiten ertheilt habe, bag bieses nur von Wochenmarkten und der Untergebung unter "ber Stadt Rechte, barnach fie Freiheiten erhielten", nicht aber von allen Kreiungen und Gnaben ju verftehen fei, die Frantfurt und andere Reichsstädte von Raisern und Konigen von Alters hergebracht, und noch haben. Auch versprach er für fich und feine Rachkommen (Nürnberg, 25. Marg 1337), weber ber Stadt Maing, noch einer andern Stadt eine Meffe ober einen Markt zu geben, welche benen von Krantfurt schablich sein möchten.

Die steigende Bolksmenge, mehr aber noch das Berlangen, die Borftadt, welche aus Garten und Deierhöfen bestand, und beghalb in gleichzeitigen Urfunden und noch langere Zeit nachher "zu ben Garten" genannt wird, wo bie Lebensbedürfniffe für bie Stadtbewohner erzeugt und die Heerden verwahrt wurden, bei den täglich mehr überhand nehmenden Kehden, vor rauberischen Anfallen gu fichern, machte bie Erweiterung ber Stadtmauern in ihrem neuen Umfang jum bringenden Bedürfnig. Ludwig ertheilte baber ju Frankfurt am 17. Juli 1333 bie Erlaubnif bagu, ohne beghalb bie Burger fünftighin mit mehr als ber gewöhnlichen Reichssteuer belegen zu wollen. Da übris gens der Rath wol das Recht ber Berwaltung, nie aber (felbst bis zu Ende ber reichostädtischen Berfassung) bas Recht zu einer erhöhten Besteurung ber Burger hatte, so erlaubte ber Raifer zugleich, so lange ber Ban biefer

Stadt-Erweiterung mahrte, bas Ungeld, Mahlgeld und bie ftabtischen Gefalle zu vermehren, benen biese Beit über Jebermann, Geiftliche und Weitliche, Juden and andere unterworfen sein sollten. Es wurde nunmehr ber Plan gefaßt, alle jene weitläufigen Umgebungen ber Stadt mit einer neuen Umschließung zu befestigen; ein Plan, ber in ben erften Decennien bes 14. Jahrh. entworfen und bem Entwurfe gemäß ausgeführt, seines großen Umfangs und ber vielen Rosten wegen aber erst nach einer langen Reihe von Jahren völlig beendigt werden konnte, und ber noch jett ben Umfang der gesammten Stadt bildet. Diesem Grunde ist es hauptsächlich juzuschreiben, baß biese zweite Erweiterung einen so viel bedeutenderen Raum als die erste einnimmt. ben man fonst wol nur einem prophetischen Geifte über bas fünftige Glud Frankfurts zuschreiben konnte. Die hauptftragen berfelben, bie Galgens, Bodenheimers, Efchenheimers, Friedbergers oder Bilbelers, Riederns oder (fpater) bie Allers heiligenstraße, sind die alten Kahrwege, welche ursprünglich lanbeinwärts führten. Diefe Lanbstragen waren es auch, bie zuerst mit Sausern und Sofen besetzt wurden, und bie hauptstraßen ber neuen Stadt bilbeten. Alle Reben und Communicationestragen zwischen ben fünf benannten find spätern Ursprungs. Der Anhau ber hauptstraßen murbe indes nicht bis an die Pforten der ersten Erweiterung forts gesett, hochst mahrscheinlich, um bie Stadtoforten nicht au versperren und beren Bertheibigung burch allzugroße Rähe nicht zu hindern; baher noch jeto die großen freien Plate, ber Rosmarkt und Paradeplat, daher der ehemalige Tange plan vor der alten Bornheimerpforte und die Breite der spateren Zeile, die früher ber Biehmarkt hieß und nur als

Berbindungsstraße vom Eschenheimers zum Friedberger-Thor und dem Tangplan diente.

Roch andere Bergunstigungen R. Ludwigs maren: bas, gleichfalls in ber zulett angeführten Urfunde vom 17. Juli 1333, ertheilte Berbot, hinfur einen burglichen Bau von Geligenstadt bis an den Rhein und an jedweder Seite bes Mains zwei Meilen Wegs, bei Strafe ber Selbsthilfe ber Burger im Uebertretungefalle, angulegen (1336 [Frantfurt, 1. Juni] wurde bies Berbot auch auf die funf nachsten Meilen rings um die Stadt her ausgebehnt); ferner bas 1344, in zwei verschiedenen, am 2. und 3. Jan. zu Dimchen ausgestellten Urfunden, ben wetterauischen Reichsftabten überhaupt ertheilte Recht (ober vielmehr die ausbrückliche Gestattung ber bereits früher ausgeübten Befugniß), mit herren, Rittern und Ebelfnechten gegenseitige Schutbundniffe einzugehen, und biejenigen, welche nicht vor ihren eigenen Gerichten Recht gegen fie fuchten, feindlich an Ein anderes sehr wichtiges Recht ertheilte behandeln. R. Ludwig 1336 (Frankfurt, 31. Mai) gleichfalls fammtlichen wetterauischen Städten, welche allmablig, um ben Landfrieden fraftiger ju schützen, ein formliches Reichsheer gebildet hatten. Da namlich bie Roften eines folchen Sam fens, ber in jenen Zeiten bald hier balb bort gu thun hatte, in bie Lange ben Burgern beschwerlich fallen mußte, fo gab ihnen Ludwig den Vergunstigungsbrief, daß sie auf ben Reldzügen in ihrer eigenen ober bes Reiches Sache Roft und Kutter nehmen burften, wo sie es fanden, und für diefen Schaben nicht verantwortlich fein follten; eine große Rachficht, die leicht zu Digbrauch führen fonnte.

Für so viele und überaus schätbare Rechte und Freiheis

ten, beren Ertheilung man übrigens hauptsächlich bem mit R. Ludwig in ben genauesten Berhältnissen personlichen Wohls wollens stehenden frankfurter Geschlechter Jakob Knoblauch zu verdanken hatte, hielt es wiederum das erkenntliche Frankfurt treu und redlich mit seinem Raiser. Schon im 3. 1330 eilte ihm die Stadt auf seinem Zuge ins Elfaß gegen Erze herzog Otto von Destreich zu Silfe. Eben so ließ sie 1335 in seinen Sandeln mit R. Johann von Böhmen Reiter und Bogenschützen zu feinem Deere ftogen. Besondere verbient machte fie fich indeß um ben Raiser in seinen heftigen und lange bauernden Streitigkeiten mit dem papstlichen Sofe. Trop der papstlichen Bannbulle blieb sie ihm mit steter Trene und Anhänglichkeit zugethan. Darum wandte fich auch Ludwig in seiner Roth meistens nach Frankfurt. Im 3. 1338 hielt er daselbst den großen Reichstag, auf welchem er fich dffentlich und mit Wehmuth über bie Bosheit und bie Berfolgungen des Papstes beklagte, und seine Rochtgläubigkeit durch Herbetung bes Bater Unfer, des englischen Grußes und des apostolischen Glaubensbekenntnisses befräftigte. Die Rurfürsten erklarten hierauf (15. Juli) in bem ersten fog. Rurfürstenverein zu Rense bas Berfahren bes Papstes für widerrechtlich und nichtig, und setzten zugleich als ewige Satung feft, daß das Reich unabhängig von bem Papfte fei, und daß ein von allen ober ben meisten Aurfürsten erwählter Ronig ober Raifer, auch ohne papstliche Bestätigung, volle Regierungsgewalt habe. Un bemselben Tage, wo bies vor allem Bolle ju Frankfurt öffentlich verkundet wurde (8. Aug.), ließ R. Ludwig ein von ihm selbst unterzeichnetes und besiegeltes Manifest gegen ben Papst an die Thuren ber Hauptfirche anschlagen. Allein so groß ist die Rühnheit ber Gegner, daß fie bes Papftes Bambullen an bie namlichen

Thuren befestigen. Ludwig ließ sie abnehmen und in seiner und ber Kursten Gegenwart auf dem Samstageberg \*) von bem Nachrichter öffentlich verbrennen. Die meisten Beist lichen, besonders aber die Monche, ergriffen die Partei bes Papftes, und verließen beghalb theils freiwillig bie Ctabt, wie die Dominicaner, theils wurden sie mit Gewalt baraus vertrieben, wie bie Carmeliter. Dagegen murben die bem Raiser ergebenen Geiftlichen von ihm und ber Stadt begunstigt und belohnt; wohin z. B. ber Propst bes Bartholomausstifte nebst einigen wenigen Stifteherren , bas St. Leonharbestift, die Barfüger Monche zc. gehörten. Leider aber wirtte ber unselige Streit zwischen Raifer und Papft bis in das Innerste der Familien fort, und die vertriebene Geist lichkeit trug nicht wenig dazu bei, weit und breit den Saß gegen ben Raifer zu erregen und zu nahren. Diese unheils bringenden Sandel waren es hauptfächlich, welche noch zwei Reichstage 1339 und 1344 in Frankfurt veranlaßten. bem zweiten murbe ber Unwille ber Burger gegen ben Papft, ber fortmahrend bem Raiser die erniedrigenosten Gnabenbedingungen vorschrieb, so heftig, daß sie, um sich an der ihnen verhaften Partei zu rachen, Die Fenster Der Bartholomausfirche einwarfen, wo man feit Jahr und Tag feinen Gotted-- bienst mehr hielt. In neue und noch größere Beforgniß gerieth mit bem gangen übrigen Reiche bie Stadt, ale Ludwig gur felben Zeit (1344) einen feiner Cohne gu feinem Rachfolger erwählt miffen wollte, und fich nun fünf Rurfürsten, Johann von Böhmen an ihrer Spite (ber für seinen eiges nen Sohn nach ber Rrone ftrebte), laut gegen ben Raiser

<sup>\*)</sup> So hieß ehemals ber Romerberg von ben jeben Samftag hier gehaltenen Wochenmartten,

und beffen Familie erklarten. In biefen fturmischen Zeiten biente es nicht wenig zur Beruhigung bes Rathes, bag noch in demselben Sahre ber Erzbischof Beinrich von Mainz und das' Domcapitel bafelbst mit ben vier wetterauischen Stadten, welche schon früher (am 12. Oct. 1340) unter fich eine fog. Stridung (Berbindung) wider alle bie, welche ihnen Unrecht thun wurden, gemacht hatten, (15. Oct. 1344) in ein von bem Raifer felbst bestätigtes Bundnif traten, worin man fich verpflichtete, Mord, Ranb und Brand gemeinschaftlich zu wehren, Landfrieden und Gottesdienst wieder herzustellen zc. Auch mit ben benachbarten Rittern, Friedrich Faut von Ursel und Johann Kaut von Bonames, beredet ber Rath, mit bem ersteren am 16. Juni 1344, mit bem lettern am 10. Juni 1345, ein Deffnungerecht (b. i. bas Recht, in Rothfällen in ihre Burgvesten sicher aus- und einzuziehen), gleichwie er schon früher (15. Rov. 1341) mit herrn Walter und hartmud von Cronenberg, Franke und Johann, Walters Cohnen, Rittern, und Ulrich von Cronenberg, einem Ebelfnecht, ein Bundnig um gegenseitige Beihilfe geschloffen hatte. beffen aber vermehrte und verstärfte fich Ludwigs Gegenpartei, und stellte endlich (1346) sogar R. Johanns von Böhmen Sohn, den Martgrafen von Mähren, Rarl (IV.), als Gegenfaifer auf. 3mar ftanb, außer Mainz und Branbenburg, teiner ber Rurfürsten auf Ludwigs Seite; allein besto fester hiengen ihm bafur bie Stabte, besonders Machen und Krankfurt, an, bis endlich 1347 unvermuthet sein Les bendende erfolgte.

: 2

\*

2

: :

Z

E

=

£

: 3

=

Ξ

:

E

1

Į.

ż

E

ı

Doch auch Karl IV. follte nicht fogleich jum ruhigen Besfit bes nunmehr erledigten Raiferthrones gelangen; feine Gegner wählten am 6. Febr. 1349 ben tapfern und biebern Grafen Gunther von Schwarzburg, auf beffen Seite

alsbald auch der Rath und die Burger von Frankfurt truten. Bahrend nun Karl in Mainz ein Beer sammelte, that Gunther basselbe in Frankfurt. Raum aber hatte er, seinen Gegner aufzusuchen, Frankfurt verlassen, als er plotlich im Rheingau gefährlich erfrantte. Des Todes Rahe fühlend, ließ er sich sogleich nach Frankfurt zurücktragen, wo er noch, ungeachtet seiner Schwache, gleichwie im Triumphe, einzog. Daselbst aber starb er im Johanniterhofe, wohin er sich hatte bringen laffen, am 14. Juni 1349. Hochst wahrscheinlich war ihm Gift beigebracht worben, wenn es auch urfundlich erwiesen ift, daß sein Argt Freydant von Beringen, ein frankfurter Beschlechter, ber Berbrecher nicht mar, welcher bem Baterland einen zweiten Rudolf raubte. Zwanzig Reiches grafen trugen in feierlichem Zuge die Leiche in die Domfirche, woselbst ihm brei Jahre später feine treuen Unhanger, die Reichsministerialen in Frankfurt und der Umgegend, ein noch vorhandenes Dentmal festen, mit ber Inschrift:

> Salfch, undrowe. Schande. ezymt. Des. Stede. drowe. Schaden. nymt. Undrowe. nam. gewinnes. hort. Undruwe. falsch. mit. giftes. wort.

Karl selbst hatte Gunthers Leiche begleitet, indem er noch vor seinem Ende sich mit ihm versöhnt und Frieden geschlossen hatte. In diese Sühne war auch das dem edeln Sterbenden getreue Frankfurt mit aufgenommen worden. Karl wurde num noch in dem nämlichen Jahre aufs neue und in

<sup>\*)</sup> Falscher Untreue Schande ziemt, des (baron) ftate Treue Schasben nimmt. Untreue nahm Gewinnes Port (Schat), Untreue falsch mit Giftes Wort.

gehöriger Form in Frankfurt gewählt und in Nachen ges

Die Stadt Frankfurt verdankte ihm seitdem, außer viesten sehr wichtigen Gnadenbriesen, im J. 1356 die seiers liche Bestätigung als Wahlstadt des Reichs durch die goldene Bulle. Was sich in dieser, noch heut zu Tage auf dem Römer in Frankfurt aufbewahrten, merkwürdigen Kaiserurskunde auf die Stadt bezieht, ist in den §S. 18. 19. 21. 22. 24. 25. 26. enthalten, und geht meistens die Ordnung an, die während der Wahl in Polizeisachen zu bevbachten ist. Auch wurde darin zum großen Bortheil der Bürger, welche den Zwiespalt der Wahlen oft theuer genug hatten bezahlen müssen, genau bestimmt, wie es künftig bei streitigen Wahzelen gehalten werden sollte.

Bon den unter Karls IV. Regierung in Frankfurt ausgebrochenen Unruhen der Zünfte von 1355—1368 werden wir später in der Eulturgeschichte dieses Zeitraums im Zusams menhange berichten; ebenso von der Bollendung der Selbskändigkeit Franksures durch die Erwerdung des Schultheis Benamts im I. 1372 und andern überaus wichtigen Borsgängen dieser Art.

Geringeres Interesse bietet die außere Geschichte von Frankfurt unter Karls IV. Regierung dar. Sie berichtet sast nur von den wiederholten Bemühungen der wetteranischen Städte, den 1369 unter Autorität des Kaisers errichteten wetterauischen Landfrieden gegen die Beeinträchtigungen und Räubereien des hohen und niedern Abels ihrer Provinz aufrecht zu erhalten. Sie waren zum Theil mit Berlust für die Stadt verbunden, wie gleich im J. 1359 die Belagerung des Schlosses Bilmar ohnweit Limburg an der Lahn, wobei 50 Bürger von Frankfurt ihr Leben eins

büßten. Auch gieng die Ruhnheit ber raubsuchtigen Ebels leute in ber Umgegend fo weit, daß fie, mit bem Strafens raub nicht zufrieben, unter ben Mauern ber Stadt bie Beerden der Bürger wegtrieben; wie einstmals die Berren von Kalfenstein und Eronenberg nicht weniger als 163 Rube, 13 Ralber und anderes Bieh auf einmal raubten. wetterauischen Reichsstädte fühlten sehr bald die Unmöglichkeit, allein der vereinten Macht des hoben und niedern Abels ber Provinz, an beren Spite ber mächtige Philipp VI. von Kaltenstein, herr zu Mungenberg, ftand, gleiche Rrafte entgegenzustellen. Gie verbundeten fich daher mit feinen eigenen Bettern Runo III., Erzbischof von Trier, Johann und Philipp VII., sowie mit Ulrich III., herrn von hanau. Bergebens versuchte barauf (1364) Beinrich jum Jungen, Reichsschultheiß zu Oppenheim (vermuthlich als faiserlicher Bevollmächtigter), nebst einigen Rathefreunden aus Dain. einen Frieden zu Stande zu bringen. 3mar ward zwischen beiden Theilen ein Waffenstillstand verabredet, allein herr Philipp erneuerte fehr bald wieder die Keindseligkeiten, bis ihn Karl IV. auf ben Bericht Ulriche III. von Sanau, als Landvogte ber Wetterau, 1365 in Die Acht erflarte. fich nun Philipp VI. tapfer zur Wehre fette, fo bauerte biese Kehbe, jedem Theile, wie es scheint, gleichen Schaben aufügend, noch einige Zeit fort, bis endlich auf die Borftels lungen ber wetterauischen Städte, die am meisten barunter litten, i. 3. 1366 ber vom Raifer zu Prag (9. Marg) genehmigte Frieden erfolgte. Seit bem mar es bie ebenso natürliche als kluge Politik bes hiesigen Rathes, biefen mächtigen Opnasten sich jum Freunde zu erhalten und fo bie Gefahr eines Angriffs von Seiten feiner übrigen . Gege ner zu schwächen.

Aus biefem Allen feben wir zur Genüge, wie febr es bamals meift ben Burgern felbst überlaffen blieb, sich auf jegliche Weise zu schüßen und zu wehren, während ber Rais fer fich damit begnügte, erfolglose Berordnungen zum Behuf bes landfriedens zu geben. In seinen letten Jahren bemühte fich nun noch Rarl IV., Wahlstimmen für feinen Cohn Ben-Es gelang ihm bieß auch fo vollfommen, zel zu kaufen. daß er benselben noch i. J. 1376 in Frankfurt wählen und - nach Borschrift ber golbenen Bulle - 4 Bochen barauf Bald darauf (1378) ftarb in Machen fronen laffen konnte. Rarl, mit dem, so viel ihm auch, nächst Raiser Ludwig, Krankfurt als Reichsstadt verdankt, das Reich selbst wenig Urfache hatte, zufrieden zu fein.

Hatten fcon unter bem ftete nur auf eigenen Bortheil bebachten Bater Berwirrung und Streitigkeiten im Reiche überhand genommen, fo überschritten fle unter seinem durchans untüchtigen Sohne, Wengel (reg. von 1378 - 1400), vollende alle Granzen. Der haß zwischen ben Städten und ihren Keinden unter dem hohen und niedern Ritteradel stieg höher als je. Sowie sich die ersteren durch Bundnisse stärkten, so brangten sich auch die letteren allmählig fester que fammen und bilbeten gablreiche und trotige Genoffenschafs ten, die unter dem Bormand ber Gelbstvertheibigung die allgemeine Sicherheit bedrohten. Die Löwengesellschaft, beren Genoffen einen golbenen ober filbernen Lowen auf bem Mermel trugen, verzweigte fich am ganzen Rheinstrom bis in Andere Verbindungen diefer Art wählten bie Rieberlande. bescheibner Seilige (St. Georg und Wilhelm) ju Patronen. Auch eine Gesellschaft mit ben hornern mar in ber Wetters au gefürchtet. In Seffen war ber Sternerbund entstanden, ein gefährlicher Gegner ber wetterauischen Bunbesftabt Wet-

lar. Bor allen aber war die Gegend von Frankfurt beimgesucht, wegen ber Rahe bes Taunus mit feinen Felsenschlössern und Schluchten, ber Menge bes Abels und ber reichen Aussicht auf Beute. Schon i. J. 1380 wurde Frankfurt von dem Löwenbunde mit Kehde überzogen. Rertern ber Stadt lagen nämlich 26 Mitglieber ihrer Genoffenschaft, welche die Frankfurter in ihre Gewalt betoms men hatten. Diese mußten ihnen jeto die geangstigten Burger ohne Losegeld wieder herausgeben. Um dieselbe Zeit war die Stadt auch mit ben herren von Eronenberg und Reiffenberg in eine nachtheilige Kehde verwickelt, die jedoch noch in dem Jahre 1380 unter Bermittlung des Erabis schofs Abolf von Mainz burch einen Friedensvertrag beis gelegt murbe, worin fich bie Stadt bagu verftehen mußte, ihren Gegnern ben schon zuvor bezahlten Jahredsold aufs neue ju geben, ja sogar noch ju vermehren, mahrend Letstere, außer der Rückgabe ber Gefangenen und Bergichtleis stung auf die noch nicht bezogenen Brandschatzungen, sich zu nichts gegen bie Stadt verstanden.

Diese verschiedenen Borgänge überzeugten den Rath zu Frankfurt sehr bald, daß Eine Stadt so vielen Feinden nicht gewachsen sei. Sie erneuerten daher noch im J. 1381 (20. März) in Speier ihren alten Bund mit Mainz, Straßburg, Worms, Speier, Hagenau und Weißenburg. Bald nachdem dieß geschehen, kamen die Sendboten von 33 schwäbischen Städten nach Speier und machten (1. Juni) mit den rheinischen ein großes Gesammtbündniß zu Schutz und Trutz auf drei Jahre. Im solgenden Jahr (6. Juni) wurde dieß Bundniß auf Regensburg, die drei wetterauischen und einige elsässischen Städte ausgedehnt und auf zehn Jahre ersstreckt.

Ihre innern Krafte zu vermehren, begannen bie Berbundeten meist mit Bersuchen, Die Geistlichkeit innerhalb threr Manern im Zaume zu halten, ber Zunahme ihrer Macht und ihres Reichthums Einhalt zu thun, sie zur Theile nahme an burgerlichen Lasten zu zwingen, ihre sehr gemißbrauchten Privilegien zu schmälern zc. Trot bes geistlichen Banns, der fogleich über die Verfolger der Kirche verhängt ward, schien ber himmel Anfangs ihre Waffen zu fegnen. Gleich im Januar bes J. 1382 jog man, ber ftrengen Jahredzeit ohngeachtet, vor bie, bem herrn von Robenberg zugehörigen, Schlöffer Schotten und Bommertheim, und nahm fie beibe ein. 1384 wurde auch die feste Burg Solms (bas Stammichloff ber Grafen biefes Namens, zwischen Wetlar und Braunfeld) nach breiwöchentlicher Belagerung, welche ben Rath nach einem alten Rechnungsbuch 4090 fl. 10 Schill. 1 hell. kostete, von dem Städtebund erobert und gefchleift.

Eine sehr wichtige Stüte schien ber rheinisch-schwäbissche Städtebund durch seine, 1385 zu Kostniß erfolgte, Berseinigung mit fünf eidgendssischen Städten zu gewinnen; doch trug, ohne daß ihre Macht wirklich dadurch verstärkt wurde, das neue Bündniß nur dazu bei, die feindlichen Bestrebungen der Fürsten und des Abels zu vermehren. Ein jahrestanger Krieg Aller gegen Alle entstand, in welchem leider das Glück die Heereszüge der deutschen Städte nicht begleistete. Während zu derselben Zeit die Sohne der Alpen Helwetiens 1386 bei Sempach und 1388 bei Räsels unsterblischen Ruhm erwarben, erlitt der schwäbische Bund bei Odsssüngen 1388 eine völlige Riederlage, welchem noch in demsselben Jahre das für den rheinischen Bund unglückliche Tressen bei Worms folgte.

Berbindungsstraße vom Eschenheimers zum FriedbergersChor und dem Tanzplan diente.

Roch andere Bergunftigungen R. Ludwigs maren: bas, gleichfalls in der zulett angeführten Urtunde vom 17. Juli 1333, ertheilte Berbot, hinfür einen burglichen Bau von Seligenstadt bis an den Rhein und an jedweder Seite bes Mains zwei Meilen Wegs, bei Strafe ber Selbsthilfe ber Burger im Uebertretungefalle, anzulegen (1336 [Frantfurt, 1. Juni] wurde bies Berbot auch auf die fünf nachsten Meilen rings um die Stadt her ausgedehnt); ferner bas 1344, in zwei verschiebenen, am 2. und 3. Jan. zu Mimden ausgestellten Urfunden, den wetterauischen Reichsstädten überhaupt ertheilte Recht (ober vielmehr bie ausbrückliche Gestattung ber bereits früher ausgeübten Befugnig), mit herren, Rittern und Ebelfnechten gegenseitige Schutbundniffe einzugehen, und biejenigen, welche nicht vor ihren eigenen Gerichten Recht gegen fie suchten, feindlich au anderes fehr wichtiges Recht ertheilte Ein behandeln. R. Ludwig 1336 (Frankfurt, 31. Mai) gleichfalls fammtlichen wetterauischen Städten, welche allmählig, um ben Landfrieden kräftiger zu schützen, ein formliches Reichsheer gebildet hatten. Da namlich die Roften eines folchen Saus fens, ber in jenen Zeiten bald hier balb bort zu thun hatte. in bie Lange ben Burgern beschwerlich fallen mußte, fo gab thnent Ludwig ben Bergunstigungsbrief, daß sie auf den Keldzügen in ihrer eigenen ober des Reiches Sache Rost und Autter nehmen burften, wo sie es fanden, und für biesen Schaden nicht verantwortlich fein follten; eine große Rachsicht, die leicht zu Mißbrauch führen konnte.

Für fo viele und überaus schatbare Rechte und Freiheis

ten, beren Ertheilung man übrigens hauptsächlich bem mit R. Ludwig in den genauesten Berhältnissen personlichen Wohle wollens stehenden frankfurter Geschlechter Jatob Anoblauch an verdanken hatte, hielt es wiederum das erkenntliche Frankfurt treu und redlich mit seinem Raiser. Schon im 3. 1330 eilte ihm die Stadt auf seinem Zuge ind Elfaß gegen Erze herzog Otto von Destreich zu hilfe. Eben so ließ sie 1335 in seinen Sändeln mit R. Johann von Böhmen Reiter und Bogenschützen ju feinem Beere ftogen. Besonders verbient machte fie fich indes um ben Raifer in feinen heftigen und Tange bauernden Streitigkeiten mit bem papftlichen Sofe. Trop ber papstlichen Bannbulle blieb sie ihm mit steter Treue und Anhänglichkeit zugethan. Darum manbte fich auch Ludwig in seiner Roth meistens nach Frankfurt. Im J. 1338 hielt er baselbst ben großen Reichstag, auf welchem er sich diffentlich und mit Wehmuth über die Bosheit und die Berfolgungen bes Papftes beklagte, und feine Rechtgläubigkeit burch Berbetung bes Bater Unfer, bes englischen Grußes und bes apostolischen Glaubensbekenntniffes bekräftigte. Rurfürsten erklärten bierauf (15. Juli) in bem ersten fog. Rurfürstenverein zu Rense bas Berfahren bes Papites für wiberrechtlich und nichtig, und setten zugleich als ewige Satung feft, daß bas Reich unabhangig von bem Davite fei. und daß ein von allen ober ben meisten Rurfürsten ermählter Ronig ober Raiser, auch ohne papstliche Bestätigung, volle Regierungsgewalt habe. An bemfelben Tage, wo bies vor allem Bolte ju Frankfurt offentlich verkundet wurde (8. Aug.), ließ R. Ludwig ein von ihm felbst unterzeichnetes und beflegeltes Manifest gegen ben Papst an die Thuren ber Hauptfirche anschlagen. Allein so groß ist die Rühnheit ber Gegner, daß sie bes Papstes Bannbullen an die nämlichen gefangen, verwundet ober vor dem Reinde geblieben waren, so wählte er zur schnelleren Betreibung des Auslosungsgeschäfte 22 Personen aus ber Gemeinde und ben Zunften, bie an allen Berathschlagungen über biesen Gegenstand Theil nahmen. Unterbeffen hatten fich die Sieger in die Gefangenen fo getheilt, baß 219 in Eronenberg blieben, 169 nach hanau, 90 nach Winbed, 113 nach Babenhaufen, 28 nach Umstadt und der Schultheiß nebst Rule von Sweinheim nach Linbenfels gebracht wurden. Nach wenig Wochen famen beibe Parteien überein, daß die Stadt für die Freiheit ihrer Mitburger und den Frieden in 6 Terminen binnen 5 Jahren nicht weniger als 71,000 Golbgulben bezahlen follte. Eine für iene Zeit so außerst bedeutende Summe erschutterte die Rie nangen ber Stadt, und belaftete bie Gemeinde mit Schulben, die auf eine Reihe von Jahren Auflagen zu ihrer Abtragung erforderten. Dazu kam noch: die reiche Beute an baarem Geld, welche bie Sieger bavon trugen, locte eine Menge habsüchtiger Rachbarn herbei, und bald ist die erschöpfte Stadt mehr als jemals in Kehden verwickelt. Bertheidigungsanstalten werden verdoppelt, die Goldner befeten Robelheim, Bonames und Bergen; mit großem Aufwand wird das offene Sachsenhausen befestigt, auf das die Keinde ein besonderes Augenmerk richten. Rechnet man nun noch zu ben Roften bes Kriegs bie Summen, welche man, wie unten bemerkt werden wird, ausgab, um gefährliche Gegner theils burch Gefchente, theils burch Sahresfold gu gewinnen, fo ift ficher nicht übertrieben, wenn ein Zeuge aus biefer Ungluckzeit schreibt, baß fie bem gemeinen Befen mehr als 100,000 Golbg. toftete, wie mit Regiftern und Briefen zu beweisen ift. Ja, noch 100 Jahre fpater hort man Rlagen über die Steuern, die von jener Beit her die

Urentel der bei Praunheim erschlagenen Bürger bedrückten. Wahrlich, nur der Weisheit des frankfurter Nathes, wosmit er durch freiwillige Einräumung jener oben angeführten Versassung stenderung jeder gewaltsamen Forderung zu größerer Theilnahme an der Stadtverwaltung zuvorkam, ist es zuzuschreiben, daß einzelne unruhige, ehrgeizige Köpfe die allgemeine Noth nicht benuten konnten, um, wie es in solchen Zeiten sonst gewöhnlich der Fall ist, mit anmaßenden Ansprüchen hervorzutreten. Und so wurde, obgleich die Stadt ringsum von Feinden umgeben war, die Nuhe im Innern—eine zu Erhaltung des Ganzen unabläßige Bedingsung — stets ungetrübt erhalten.

Richt weniger Klugheit bewies der Magistrat zu Krantfurt barin, daß er nach und nach burch mit Darleihen bes gleitete Bundniffe bie machtigern Opnasten ber Gegend sich ju befreunden ober ihre bereits gewonnene Freundschaft ju erhalten suchte. Go verpflichtete sich schon im J. 1389. uns mittelbar nach ber Schlacht bei Prannheim, herr Philipp VIII. von Faltenstein, (bes vorgenannten Philipp VI. Gohn), teinem Keinde Krantfurts in seinen Schlöffern ben Aufents halt ju gestatten, selbst ober burch seine "Freunde" (Rathe) ihre Tage leisten zu helfen, wenn sie es verlangten, ihr Beftes zu rathen, und ihnen an ihren Rechten förberlich zu fein; auch follten feine Amtleute bie Burger, fo wie er felbft bie Rechte ber Stadt und ihre zwei "Jahrmartte" schirmen. Dagegen gahlte ihm Frankfurt 1600 fl., welche Summe, wurde dieser Bund aufgesagt werden, herr Philipp ein Jahr nach ber geschehenen Auffündigung ohne Berzug und Wiberrede juruchezahlen follte; geschähe bieg nicht, fo foll-. ten sich die von Krankfurt an das ihnen versetzte Dorf Merfefeld (Mörfelden) und die gegebenen Burgen halten. Fünf

Jahre später versette sein ihn überlebender Better und mutterlicher Dheim Philipp VII., ber bereits im J. 1372 gegen ein Darlehn von 1000 fl., wofür er bas Dorf Offenbach zur Sicherheit einsette, ein Schutbundniß mit Krankfurt geschlossen hatte, noch weiter an Frankfurt bas Gericht und Schloß Veterweil für 1100 fl., und versprach überdieß, bas lettere, einen ber Landstraße wegen zur Megzeit wichtigen Punct, ber Stadt und ihren Burgern im bedürfenden Kalle zu öffnen. Um diefelbe Zeit machte Frankfurt ein ähnliches , Bundniß mit ben Cronenbergern. Gegen einen Jahressold, ber sich ohne die Rebengefälle auf 184. Goldgulden belief, wurde hartmud von Cronenberg zum Amtmann aller Orte schaften ber Stadt ernannt, und follte als solcher im Schloß zu Bonames seinen Sit nehmen und mit ben Seinigen ber Stadt brei Stunden im Umfreis bienen. Und so werden noch manche andere mächtige ober gefährliche Rachbarn burch Bundniffe und Anleihen gewonnen, mahrend gemeine Raubritter, wie henne, Role, Richard ug bem Dale und einer von Bruberch, die ohne Rehdebrief raubten, bei Racht gebunden in den Main geworfen wurden.

Bergebens unternahm bagegen um jene Zeit (1393 ober 1399), in Berbindung mit andern Ständen des Reichs, die Stadt einen Zug gegen Hatstein (Hathenstein), ein Schloß auf dem Taunus. Trot der neuen Donnerbuchsen von dem schwersten Caliber konnte man nichts gegen die Felsen ausrichten, zumal da auch die Belagerten sich gleichfalls mit schwerem Geschütz vertheibigten. Bon Frankfurt waren 38 Glenen, 60 Schützen, viele Zelten und Rüstwagen nebst 38 Proviantkarren zum Belagerungsheer gestoßen. Auch ein Priester mit Kirchengerath, mehrere Rathöfreunde und eine Bande Stadtpfeiser zogen mit ins Lager. Allein uns

berrichteter Sache kehrten bamals alle wieder zuruck. Roch andere Fehden übergehen wir.

Eine für bas ganze beutsche Reich wichtige Begebenheit entspinnt sich jett in Frankfurt. Schon im J. 1394 hatten sich daselbst die Kürsten des Reichs versammelt, um sich über die Befreiung des, von den bohmischen gandherrn in Berhaft gehaltenen, R. Wenzel zu berathen; benn fo wenig Letterer auch in Deutschland geachtet war, so hielt man es boch für einen unerhörten Schimpf, bag ein romifcher Ronig in feinen Erblanden gefangen fein follte. Der Reichstag beschloß deßhalb eine Gesandschaft nach Böhmen abzuordnen, und brachte es auch, nachdem er ben Rheinpfals grafen Ruprecht einstweilen als Reichsvermefer aufgestellt hatte, burch bes Letteren nachbrudliche Berwendung und entschlossenes Benehmen alsbald bahin, bag Wenzel wieder freigelassen wurde. Darauf wurde im Jahre 1397 eine fehr reiche und prachtige Reichsversammlung in Frankfurt gehalten, auf der auch Wenzel nach fiebenjähriger Abmesenheit auf bringende Einladung zu erscheinen versprochen 32 Fürsten und Bergoge, über 150 Grafen, gegen 1300 Ritter, 3700 Ebelfnechte und eine große Menge ans berer vornehmen Leute (meift Pfaffen und Doctoren) tamen bamale in Frankfurt jufammen, ber vielen Raufleute, Gewertschen, Spielleute, Pfeifer, Trompeter und Lustigmacher nicht zu gebenken. Bor allen zeichnete fich Leopold, Herzog von Destreich, durch großen Aufwand aus. "Der lag ba, ergahlt die Limburger Chronif, mit großer herrlichkeit, alfo baß er that rufen: Wer ba wolt effen, trinfen und feinen Pferben Kutter haben, um Gott und um Ehre (b. h. ohne Bezahlung), der kame zu seinem Hof; und gab er alle Tage bei 4000 Pferden Kutter. Auch war ba ber Landgraf

herman zu heffen mehr benn mit 500 Pferben, ber Martgraf von Meißen u. f. w. mit 1200 Pferden 2c." Diefer Aufwand geschah nicht ohne Absicht; benn es war bereits von Wengels Absehung die Rebe, und mancher gebachte ben Thron burch Freigebigkeit zu gewinnen. Da traf endlich ber König in ben ersten Tagen bes neuen Jahres (1398) zu Frankfurt ein; allein, ohne ben allgemeinen Beschwerben ber Ration abgeholfen zu haben, tehrte er fehr bald wieder nach Bobs men gurud. Darum erfolgte enblich am 20. Aug. 1400 burch bie Mehrzahl der Churfürsten seine Absehung, worauf an seine Stelle ber Rheinpfalggraf Ruprecht und gwar gu Renfe, zum römischen König erwählt wurde. Frankfurt aber blieb. gleich ben übrigen Reichsstädten, Wenzeln getreu, und erklarte standhaft vor allen, sie werbe Ruprecht nicht eher anertennen, als bis er formlich in Frankfurt erwählt und in Nachen gefront worden fei, auch ihre Freiheiten bestätigt habe. Wenzel sprach beghalb lobend zu ben Boten ber Stadt (am 30. August 1400): "Ich sehen noch wol, bag mir bie von Franckenford bie getruwesten fin, und fie fchries ben und entbieden mir allewege bes ersten, mag sie erfarn." Als nun jedoch Konig Ruprecht am 10. September mit heeresmacht vor ben Thoren ber Stabt erschien, verweigerte ihm biefe zwar anfangs ben Ginlaß, berichtete aber schon am 7. October an Wengel, baß feine bisher fo treue Stadt, wenn er ihr nicht binnen 6 Wochen und 3 Tagen — bie herkommliche Frist — zu hilfe tame, gebrungen sei, ihm ben Behorfam aufzufundigen und feinen Begner einzulaffen. Da es nun Wenzel bei leeren Drohungen bewenden lieff. und weniger als jemals Luft bezeigte, Bohmen zu verlaffen, so nahm bie Stadt nach abgelaufener Frist (am 26. De tober) ben neuen Konig ohne Weigerung auf, und erkannte

ihn an, nachdem er einen prächtigen Einzug gehalten und nochmals, in ihren Mauern, feierlich gewählt worden war.

Unter ber Leitung bes neuen Raisers und mit feinem Beistande begannen nunmehr bie rheinischen und wetterauischen Reichsstädte neue Anstrengungen gegen bas Gefindel ber Raubritter, beren Ugbermuth so fehr überhand genommen hatte, daß ein Einziger unter benfelben, Rumland von Satstein, um jene Zeit ber Stadt über 300 Schafe, viele Pferde, Bieh und Geld geraubt hatte. Besonders wichtig für Frankfurt mar in biefer Beziehung ber Feldzug von 1404. Der Raiser und seine maderen Sohne hatten felbst baju ein heer gefammelt, wozu bie oben genamten Stabte ihre Beitrage schickten. Frankfurt gab 200 Golbner, 32 Blenen, alle Schützen in ber Stadt und bie 2 größten Donnerbuchsen mit allem Zugehör, viele Rufts und Speises wagen und ben nothigen Wein für 100 Glenen (wochents lich 21 Fuber); 50 Fuber wurden fogleich gegeben, "bamit man anfahe." Der Feldzug begann mit der Eroberung ber Burg bes Johann von Rückingen, ber fich burch Rauben anf bem Main ben Ehrennamen bes Marktschiffschinders erworben hatte. Ebenso fielen die Burgen zu Sorft bei Lindheim, ju Memmelriß, Subengefaß, Bafferlos, Suenftein und Karben in die Sande des siegreichen Bundes beeres.

Rach dem frühen Tobe des wackeren Ruprecht (1410) wurden von den verschiedenen Parteien, in welche der Kurfürstenverein zerfallen war, nur wenige Tage hintereinander zwei römische Könige auf einmal zu Frankfurt gewählt, Wenzels Bruder, Siegmund, König von Ungarn, am 20. September 1410, und bereits 10 Tage darauf dessen Better, der Markgraf Jobsk (Jodokus) von Mähren. Dar-

über kam ber Rath in Berlegenheit. Sonst hatten sich bei streitigen Wahlen die Parteien vor den Mauern gelagert; jest war auf einmal der Rampsplatz in das Innere der Stadt verlegt. Richts blieb übrig, als durch kinge Anstalten und verdoppelte Wachsamkeit Mord und Aufruhr zu verhüten. Ueberall werden Wachen ausgestellt; Fremde heißt man aus der Stadt gehen; alle Güter, die anlangen, werden scharf untersucht, ob sie nicht Wassen oder Rüstungen enthalten; die Zunftgenossen ermahnt der Rath, sich auf keine Weise in den Zank der Großen zu mischen. Zum Glück sügte es sich, daß Jobst bald nach seiner Wahl und noch vor seiner Krönung (8. Jan. 1411) eines plöslichen Todes starb, und nunmehr (21. Juli 1411) Siegmund einstimmig zum König gewählt wurde.

Um biese Zeit lebte Krankfurt in einer hartnäckigen Kehde mit dem damaligen Antfürsten von Trier, Berner III. von Falfeustein (bem Letten seines Geschlechtes), weil dieser ben Rath mit Gewalt baran verhindern wollte, daß berfelbe, gemaß einer bereits von R. Wenzel ertheilten Bergunftigung. eine neue Landwehre (b. i. einen Ball mit Graben und Bartthurmen rings um bie Granze bes Stadtgebiete) an-Dies verlete, gab nämlich jener vor, bie Rechte bes Wildbanns, ben sein Saus, als Erbe von ben Serren ju Sagen-Mungenberg, im foniglichen Forfte Dreieich von bem Reiche zu Lehen trug. Der Wilbbann aber war ein Lehen, bas außer ber Jagb in einem gewissen Begirf auch noch andere Rechte in sich begriff; insbesondere rechneten die von Kallenstein und Isenburg dahin das Recht, daß Niemand Befestigungen innerhalb bes Baunforstes errichten burfte. Den Bannforst felbst aber behnten sie auf ben groß ten Theil des süblichen Stadtgebietes bis an die Thore non

Sachsenhausen aus. Sein Recht zu erweisen, ließ herr Werner durch seine Soldner ben Wall an der neuen Lands wehr gewaltsam brechen und ben Graben bamit fullen. ber Rath bei Siegmund (1411) deßhalb Rlage erhob, befahl Dieser zwar dem Aurfürsten, die Stadt nicht mehr zu befehben: boch foll in der Hauptsache Kurmainz ben Zwist "in Monne" beilegen. Drei Jahre nachher klagt der Rath abermals bei Siegmund, daß ber Erzbischof von Trier und seine Leute die Erbauung der Landwehr hindern und der Stadt großen Berdruß zufügen. Als Werner, darüber noch mehr erbittert, den Wartthurm von Sachsenhausen niederreißen ließ, schickte ber Rath (1416) ben Stadtschreiber Beinrich von Geilenhusen nach London, wo Siegmund damals in Angelegenheiten ber Kirche unterhandelte. Diefer ermahnte ben Erzbischof freundlich, ben Frieden im Reiche nicht zu ftoren, mahrend er felbst mit so vielem Fleiße an dem Frieben der Christenheit arbeite. Zugleich aber warnte der Ros nig in einem anbern Schreiben ben Rath, Reuerungen gu machen. Man verstand ben Wint, und verschob bie Ausführung ber neuen gandwehr auf gunstigere Zeiten.

Mit gleicher Klugheit suchte um diese Zeit der Rath auch andere tostspielige und zwecklose Fehden durch Bergleis che und selbst durch tleine Opfer zu beseitigen. Doch, um nicht durch allzugroße Rachgiebigkeit die Kamps und Beutes lustigen herbeizuziehen, statt abzuhalten, ließ er es auch wies derum zur rechten Zeit nicht an Strenge sehlen, wie sols gende Geschichte zeigt. Der Ritter Bechtram von Bilbel war vor 29 Jahren als Hauptmann in die Dieuste der Stadt getreten, und hatte sich mit 2 Glenen und 6 Pferden alljährlich um 500 Goldgusden verdungen. Bald darauf wurde ihm dieser Sold mit 100 Gulden vermehrt. Einige

Jahre nachher leistet er Bergicht auf gewisse Nachforberungen, und bankt bem Rath mit Herzlichkeit, bag er ihn aus ber Gefangenschaft erlofet und mit Gelb unterftutt habe. Als er späterhin (1403) andern Sinnes wurde und bie Stadt zu befehden drohte, belehnte ihn der Rath mit schonen Keldautern, bamit er nur ruhig bleiben follte. findet man ihn noch einmal (1414) unter der Reihe hiefiger Rriegsanführer als hauptmann verzeichnet. Aber bas Alter scheint ben wankelmuthigen Mann nicht kluger gemacht gu Rachbem er (1416) ber Hauptmannsstelle zum zweis ten Male mube geworben, fehrte er zu bem gewohnten Sandwerte gurud, und fuchte, fammt feinen Gefellen, auf ber großen ganbstraße, bie nach heffen führt, fein Brod gu Endlich aber gelang es ben Soldnern ber Stadt, ihn nicht weit von dem Gutleuthofe auf frischer That zu ertappen und mit zwei Anechten niederzuwerfen. Er wurde nach Krankfurt gebracht und gleich den folgenden Tag vor bem Bodenheimer Thore enthauptet (1420). Bei Diesem traurigen Ende zeigte ber Ritter bie Kassung, bie man von einem in ben Waffen ergrauten Manne erwarten barf. Auf einem schwarzen Tuche knieend, bas über ben Richtplat ausgebreitet war, litt er ben Tobesitreich, ohne fich bie Angen verbinden zu laffen. Seinen Leichnam wickelten die Reisigen in das Tuch und begruben ihn, seinem Wunsche gemäß, zu St. Katharinen. Als aber der Pfaff von Offenbach Runde brachte, daß er im Rirchenbanne gestorben fei. so brang bie Beiftlichkeit barauf, bag er wieder ausgegras ben und auf den Gansegraben (jest ber holzgraben, wo man damals Berbrecher und Ercommunicirte begrub) verscharrt wurde. Seinen Lob suchten feine Genoffen seitbem durch Raub und Fehde zu rachen.

Um eben diese Zeit (1419-1433) brach der unselige huffitentrieg and; und auch Krantfurt war gezwungen, gleich ben übrigen Reichoftanben, feinen Beitrag an Gelb und Soldnern (500 Glenen!) bagu zu geben. Menge ber Soldner, die auf biese Art im 3. 1427 bei Murnberg, dem allgemeinen Sammelplate, gufammen tamen, war nicht im Stande, ihre Riederlage gu verhüten. Deutsche verloren auf schimpflicher Flucht ihr Leben. Ber ber Rriegeubung und bem gepruften Duth ber Bohmen, hatte bie schlechte Beschaffenheit bes beutschen Heeres, bas größtentheils aus zufammengerafften, zuchtlosen Leuten bestand, den meisten Antheil an der Niederlage. flieg die Angst, welche die Siege und Berheerungen der Bohmen in Deutschland verbreiteten, immer höher. halb wurde sofort nach bem verunglückten Weldzuge beschlos fen, man muffe gegen ein fo entschlossenes Bolt wie bie Suffiten auf ein geübtes, besoldetes Deer Bebacht nehmen, und zu diesem Ende eine Geldumlage "ben gemeinen Pfennig" machen, wozu nicht: nur bie Kriegsbienftoflichtigen, fondern alle Perfonen von jedem Alter, Stand und Geschlecht nach Berhältniß ihres Bermögens anzuhalten wären. Jebe geistliche Person sollte geben 1 von 20, der Jude 1 fl., jeber Christ über 15 Jahre 1 Beheimschen (Groschen); wer 100 - 200 fl. Berth hat, 1/2 fl.; wer 1000 fl. und bars über hat, 1 fl. Die Angabe blieb eines Jeden Gewiffen überlassen. In Frankfurt allein kamen auf diese Weise siebenthalbhundert Goldgulden zusammen. Es herrschte hier bamals eine folche Angst vor ben furchtbaren Snisten, bag als 1429 bas Gerucht gieng, bie Suffiten feien bis Rurnberg vorgebrungen, bie Juden freiwillig 100 Goldgulden auf ben Romer brachten, und man fogar im folgenden Jahre

die Balle und anderes Ariegszeug eiligst in Stand sette, wozu die Juden 530 Goldgulden erlegen mußten. Im J. 1431 wurde ein zweiter Areuzzug gegen die Hussiten beschlossen, "um sie mit Gottes Hilfe in solcher Masse zu tilgen, daß sie gewahr werden sollten, wie sie mit unrechtem Frevel und Muthwillen wider die Kirche und Christenheit sich gesetzt." Auch des Raths Söldner zogen mit; allein mehr als je zürnte das Glück den Deutschen. Windeck, ein Zeitgewisse, erzählt: "Es geschah leider großer Schaden, wenn do blieben mehr denn achttausend Wagen mit Pückssen und Pseisen und Pulver und Spisen und vil frummer armer Leute (11,000), und kommen die andern schemelichen heim."

Reben bieser Theilnahme an der allgemeinen gast des huffitentriege lag der Stadt auch noch die Sorge für ihre Selbsterhaltung ob. Sie trat zu biesem 3weck einem nenen Bunde bei, welcher 1429 zwischen den deutschen Freienund Reiche-Städten zu Roftnit zu Stande gefommen mar. 3m 3. 1431 nahmen bie Golbner ber Stabt ben meiften Antheil an der Wegnahme des Raubschlosses Satitein, das ben Bürgern bisher großen Schaben zugefügt hatte. mainz, Ifenburg, Krantfurt und vier Ritter besagen seitbem dieses Schloß als Ganerben (Miteigenthumer). alten Burgherrn aber ichatten fich glücklich, bas verlorene But vom Rath als Lehen wieder zu empfangen. Trop bie ser und ähnlicher Bemühungen wuchs seit dem unglücklichen Ausgange bes Suffitenfrieges mit ber Unficherheit ber Stras ßen die Kühnheit vornehmer und geringer Räuber, welches Unwesen nicht wenig burch bas in einzeine Bande aufgelofte Kriegsgesindel vermehrt wurde. R. Siegmund hatte mit dem besten Willen leider im Reiche zu wenig Unsehen. um

bem Uebel mit Rachbruck zu begegnen. Wichtiger als seine fruchtlosen Bestrebungen in dieser hinsicht waren für Frankfurt die vielen und bedeutenden Gunstbriefe, welche er während seiner Regierung der Stadt ertheilte. Ein anderer großer Gewinn, welchen Frankfurt von den hier gehaltenen Reichstagen zog, bestand in dem baaren Gelde, welches hier bei der Menge und dem Auswande der dieselbe besuchenden Reichsstände in Umlauf gesetzt ward und zurück blieb.

Siegmunde ftetes, aber erfolglofet Beftrebeu, ben geifts lichen und weltlichen Staat an haupt und Gliebern zu reformiren, unterbrach ber Tob (1437); und nur zu balb folgte ihm fein wackerer Schwiegersohn und Rachfolger, Albrecht II., (1439) bahin nach. Defto länger fag ber trage unents schlossene Friedrich III. auf dem deutschen Throne (von 1440 - 1493). Einen bofen Dienst leistete biefer Raiser bald nach seiner Thronbesteigung bem beutschen Reiche (1444), als er, bie alten Keinde feines hauses, die Schweiger, zu befriegen, 40,000 frangofifche Goldner, bie fogenannten armen Geden (Armagnaten), an ben Ichein jog, wo diese zügellosen Truppen mitten im Frieden die schönften Provinzen verheerten. Der Dauphin Ludwig, ihr Unführer, hörte mit Hohnlachen die Borstellungen der Gefandten des Reichs; und boch tam bei ber felbftfichtigen Stimmung ber Aursten und Stanbe fein tuchtiges Reichsheer gu Stande, boch wurde ihr Rudzug nur burch Bertrage bewirkt. Frankfurt war mit 500 Mann zu Rog und zu Kuß angeschlagen worden; bazu follte ber Rath alle Schuten mit Sandbuchsen, Armbruft und Pfeilen, 5 Rammerbuchsen (Ranonen) mit Steinen und Pulver fammt ben Buchsenmeistern nach Speier schicken. Statt beffen sendet ber Rath nur - 40 Reiter. Dagegen murbe bamale, ber naben

Rriegsgefahr wegen, in Frankfurt sehr start an den Stadts graben und fonft um die Stadt gebaut. Allen Glauben aber übertraf bie bamalige Unsicherheit ber Straßen. gar ein Rarbinal, ber als Gefandter bes bafeler Conciliums zu einem Kurfürstentage 1446 hierher reiste, wurde unterwegs von Räubern rein ausgeplünbert. In der Wetterau wurden unter Kriedrichs nachläffiger Regierung die Kehden fast alltäglich. Großes Unheil betraf um biese Zeit (1447) bie Bundesstadt Friedberg durch die Keuersbrunft, womit ihre Keinde, die von Walbbrunn (Wallbaum), fie heimsuchten, und wobei 700 Wohngebaube niederbrannten. fuchten bie Abgebrannten in Frankfurt Buflucht; ber Rath kann sie, weil Friedberg kurz vorher in die Reichsacht gefals Ien war, ohne eigne Gefahr nicht aufnehmen.

Bon diefen vielen verheerenden und zerstörenden Festden um bie Stadt und in ber Gegend, von ben Ruftungen gu Schut und Trut, von gutlichen Bertragen - murbe ploblic Aller Aufmerksamkeit hingelenkt auf bie Gefahr, welche von Seiten ber Türken brohte, seitbem biese 1453 Konftantinopel erobert hatten und ihr furchtbares Reich immer weiter gegen Westen hin ausbehnten, Ungarn bedrängten und felbst Wien bedrohten. Es wurden viele Berfammlungen befrwegen gehalten, viel berathen, wenig beschlossen und noch weniger "Unfere Reichstage, fagte bamals ber wißige 21eneas Sylvius, find fruchtbar; jeber geht mit einem anbern schwanger." R. Kriedrich wurde am Ende, seiner Trägheit und Uneutschlossenheit wegen und als blindes Werkzeug bes Papftes und der Priefter, so verachtet, daß schon im 3. 1457 auf einem Kurfürstentag zu Frankfurt bie Rebe bavon mar, ihm wider seinen Willen einen romischen Konig an die Seite Doch benahm sich Frankfurt immer gehorsam zu seten.

und treu gegen ihn, und erwarb sich baburch bes Raisers besonderes Wohlwollen.

Einige Jahre fpater (1461) entspann fich zwischen bem mainzer Erzbischof, Diether von Ifenburg, und seinem Mitbewerber, Abolf von Raffau, ein fehr heftiger Streit um Die Rurwurde in Mainz, in welchem es (1462) dem Lettes ren gelang, biefe erfte und vornehmfte Stadt bes Reichs burch Berrath nächtlicher Weile (Die berüchtigte "Mordnacht!") zu überfallen und nach einer schrecklichen Plünderung und Berheerung zur bischöflichen Landstadt zu machen. Dies plögliche Unglud ber nahen und verbunbeten Stabt machte ben größten Einbrud in Frankfurt, wo man baber . auch gleich nach biefem furchtbaren Ereigniß alle möglichen Borfichtsmaßregeln ergriff, um die Stadt vor ahnlichem Berrath und Ueberfall zu bewahren. Uebrigens hatte Frankfurt von bem Unglud ber Rachbarftabt ben Bortheil, baß fich ihr handel größtentheils hierher jog. 3mar versuchte bort gleich im folgenden Jahre der neue Erzbischof Abolf zwei Meffen anzulegen, um den hiefigen Abbruch zu thun; allein es blieb ohne Erfolg. Einen andern Bortheil erhielt bei jener Gelegenheit Krankfurt baburch, bag eine Menge mohlhabenber und thätiger mainzer Geschlechter und Burger, wie bie jum Jungen, Sumbracht, Landed, Genffleisch, Gelthus, gur jungen Men, Fürstenberg, Lichtenftein, Reisen, Guldenschaf, Rosenberg, Apotheter, hierher manderten.

In diesen höchst unruhigen Zeiten hatte die Stadt zu ihrem Glück an der Spitze ihrer Bewaffneten einen sehr tüchtigen Hauptmann, Ritter Waldtmann, der, früher ein Feind der Stadt, ihr nunmehr für jährliche 400 Goldgulsden nebst Futter für 6 Pferde gute Dienste leistete. So eroberten und zerstörten sie (1463) unter seiner Führung

ein, bei dem wetterauischen Ganerbenschloß Fetberg im Thal stehendes, Haus nebst Meierhof, das Heinrich Lesche, ein gefährlicher Raubritter, bewohnte. Bald darauf wurde das seste Schloß Bickendach gebrochen; wosür der Nath seinem Hauptmann noch besonders 50 Pfund Heller verehrte. Einnige Zeit nachher aber sielen sie in einen Hinterhalt, welchen ihnen Siegfried von Hohenweisel bei Sachsenhausen legte. Sie mußten weichen, und Freunde und Feinde drangen zugleich in Sachsenhausen ein, während der Ruf der Thurmwächter und die Sturmglocke alle Bürger unter die Wassen riesen. Bald waren 4000 derselben gerüstet, und der fühne Siegfried wurde nun mit Verlust zurückgeschlagen.

Imar erhielt die Stadt auch von Kaiser Friedrich mehrere wichtige Gunftbriefe; boch murbe fie bafur, gleich ben ubrigen "Erbern Krys und Reichostett", mehr als je um Beis ftand und Silfe in bes Raifers unaufhörlichen Bebrangniffen angesprochen; nichts half alles Bogern und Rlagen über biefe "fchwäre und unleibentliche Unschläg." So sandte Frankfurt im Jahre 1474 ju bem Reichsheer, welches bie von Karl dem Rühnen, Berzoge von Burgund, belagerte Stadt Reuß am Rhein im Ergftifte Roln entfeten follte, 50 Reifige und 100 laufende Gefellen (Ruffoldaten). ber jungere Burgermeifter, Johann von Glauburg, reifete babin ab, mit bem bestimmten Auftrage bes Raths, Sölbner fogleich wieder gurudzuführen, wenn ber Raifer gegen Jemand anders, als ben herzog von Burgund bamit ju Kelbe giehen murbe. Die Goldner waren gleichformig geruftet und trugen rothe und weise Kelbbinden, "bem Rathe zu Ehren." Das stattliche Reichsheer (von mehr als 50.000 Mann) hatte fich nun gerne mit bem stolzen Burgunder in einer Sauptschlacht gemessen, aber ber papftliche Legat, ben

ber Raiser mitgebracht hatte, vermittelte, am 17. Jun. 1475, einen Stillstand, und bald darauf wurde der Friede geschlossen.

Auf seiner Ruckehr von diesem Zuge hielt Raiser Friedrich mit seinem Sohne Maximilian einen feierlichen Einzug in Frankfurt. Sehr ehrerbietig empfieng ihn ber Rath auf ber Granze; am Thor erwartete ihn bie gesammte Beiftlichkeit; alle Gloden murben geläutet. Der andachtige Raiser flieg aus bem Wagen, obichon ein ftarter Regen fiel, und tufte die Reliquien des heiligen Bartholomans, mahrend der Chor einen Symnus anstimmte. Bum ersten Male ritt bamals neben dem taiserlichen Wagen eine Ehrenwache junger Geschlechter. Rach dem Geschmack der Zeit bunt genug aufgeputt, trugen fie reichgestickte Bemander, die eine Seite roth, die andere schwarz und weiß gewürfelt, über dem Harvisch einen violetten Mantel und auf dem Ropf einen großen Kederhut. Der Kaiser tam nachher noch öfter nach Krantfurt, und so oft er kam, wurde er mit Wein, Safer und golbenem Prachtgerathe beschenkt, jedoch bie folgenden Male immer weniger reichlich. Ein Zeitgenoffe fagt naib genug: "Man schenket ihm ehrlich, aber boch nicht so viel als zu bem Erften."

Um diese Zeit (in den Jahren 1470 — 76) brachte es die Stadt, unterstückt vom Kaiser, nach langem Streite und deßhalb gepflogenen Unterhandlungen, endlich dahin, die sogenannte kandwehr ungehindert vollenden zu dürsen, um das Gebiet der Stadt gegen die häusigen Einfälle und Angrisse ihrer Feinde zu schüßen. Wehrere tausend Hände sind geschäftig dabei; einige bauen, andere graben, noch andere halten den Feind ab. Und obwol nachher noch oft Zwiespalt entsteht, doch lassen sich seitdem die Bürger nie

wieder aus dem Besitzstand vertreiben, trot den Behauptungen der Gegner, es geschähe nicht zur Sicherung der Stadt und ihres Gebietes, sondern (wie Graf Ludwig von Isenburg 1494 an seinen Sohn schrieb), um besser Waidwert treiben, Holz, Hasen, Rehe und Bögel stehlen zu können!

Im Jahr 1486 fand in Frankfurt eine fehr glanzende Reichsversammlung statt, auf welcher Friedrichs allgemein geachteter, maderer Sohn, Marimilian, einstimmig zum römischen König gemählt murbe. Während lettere Sandlung . in ber St. Bartholomaustirche vor fich gieng, feste fich Friedrich, um die Rurfürsten nicht zu stören, über eine Stunde lang an einen besonderen Ort in der Biberei (Bib. liothet); und als ihm die einstimmige Wahl angesagt wurde, "hub er mildiglich zu weinen an." Zwei Jahre barauf (1488) gerieth bie Stadt, fo wie alle übrigen Stande bes Reiche, in nicht geringe Bewegung, ale fich die Nachricht verbreitete, daß ber hochherzige, bem Bater fo gang unahnliche König Maximilian von den aufrührischen Bürgern ber Stadt Brugge in Flandern in haft gelegt worden fei. Der Schöffe Johann von Glauburg führte abermals eine ansehnliche Sulfe zu bem Reichsheer, welches Friedrich, ben Frevel zu ahnden, aufs eiligste sammelte. Damals fab fich ber Rath genothigt, neue Auflagen auf Getreibe, Bein, Bier und Malvasier (ausländische Weine) zu legen. Bunder, wenn der fleine Staat, wie fich ein Rathebecret barüber ausbrudte, "übertreffliche" Schulden hatte, ba bie Stadt nicht blos an ben eigentlichen Reichsfriegen, fonbern auch fast an allen Kriegen, die Friedrich in eignen Angelegenheiten führte, fo lebhaften Antheil nahm. Indes auch Privatsehden setten, obschon seltener als früher, die Stadt

fortwährend in Unruhe und Roften. Endlich starb Friedrich III., im 53. Jahre seiner Reichstregierung und im 78. seines Alters, am 19. August 1493.

Un feine Stelle trat nunmehr Ronig Maximilian I. Mit Recht betrachtete biefer bie Berftellung bes Friedens, bes Rechts und ber Ordnung als eine feiner ersten und wichtigsten Angelegenheiten. Gerabe bamale (im Jahre 1494) batte die Stadt ungemein zu leiden burch Jacobus Krund (Freund), ber früher gegen einen guten Gold ihr hauptmann gewesen mar, nunmehr aber, bem ganbfrieden und Sofgericht, ber weltlichen und geistlichen Acht zum Trop, burch Raub und Mord die geängstigten Bürger beständig in Athem erhielt. Der Rath sette baher einen Preis auf seinen Ropf; Beng von Sohenberg aber, Jost's Genoffe, ber in Bornheim hatte fengen und brennen helfen und in bes Rathe Gewalt gefallen war, murbe ohne Prozes verbrannt. felbst, ben Jost fürchtete, vermittelte bamale biefe Rehbe, ohne ihr jedoch ein völliges Ziel steden zu können. bald nachher nahm der Raiser strenge und umfassende Masregeln, um fortan abnlichem Frevel zu fleuern. Er schaffte auf bem großen Reichstage zu Worms im J. 1495 bas Fehberecht unbedingt ab, und stiftete, damit es Niemand an Mitteln fehle, auf erlaubtem Wege Recht ju fuchen, ein Reichstammergericht, bessen beständiger Sit in Frankfurt sein sollte. Schon am 31. October besfelben Jahres murbe es hier im Braunfels feierlich von dem Kaiser eröffnet. Um die Unkoften biefes Gerichts zu bestreiten, und zugleich bas Reich gegen die Türken zu vertheidigen, ordnete Maximilian balb barauf eine Bermögenssteuer, ben gemeinen Pfennig (nach Classen, ungefahr wie im Sussitentriege) an, und fette gu beffen Erhebung 7 Schatmeister, ebenfalls in Frankfurt,

Schlosse Ebernburg. Und um so leichter wurde ihm diese kühne That, da selbst Herr Jacob von Eronberg, Ritter und Hauptmann der Stadt, sich weigerte, gegen diesen Mann das Schwert zu zieheu, "der ihm so viel Gutes gethan, daß es ihm nit wol sugen wolle wider den zu handeln." Als nun Sickingen bald darauf in einer Fehde mit Philipp dem Großmuthigen, Landgrasen von Hessen, Sieger blieb, da war es Zeit für den Rath, Frieden zu suchen. Sickingen gewährte ihn für 4000 Goldgulden; zwar eine bedeutende Summe, doch ein unbedeutendes Opfer gegen den unvermeiblichen Schaden, der aus dem Krieg hätte erwachsen können.

Balb barauf, am 12. Jan. 1519, im 60. Lebensjahre, ftarb ber treffliche Maximilian, gewiß in Absicht auf Willen und Thats fraft einer ber loblichsten beutschen Raifer. Er hielt sich oft, in letterer Zeit ohne allen Prunt, in Frankfurt auf, und wollte ber Stadt mohl, wenn auch nicht in bem Grabe, wie Ulm und Augeburg, feinen erflarten Lieblingestädten. Berweilte er langere Zeit hier, fo gab es Treibjagen und Turniere. ber Reiherbeize und bem Entenschießen in ben subwestlichen Rieberungen am Mainstrom fant er vorzügliches Behagen; barum verbot es auch ber achtsame Rath ben Burgern, bafelbst Reiher ober Enten zu schießen, bamit es bem Raiser nie an Lieblingsgeflügel mangele. Ehre ber guten alten beutschen Zeit, wo man felbst in ben fleinsten Bugen bem bieberen Fürsten und Könige treue Liebe und Anhanglich lichfeit bewies.

## Culture und Sittengeschichte bes IV. Zeitraums.

Die Periode vom 13. Jahrhundert bis zu Ende des 15. ift unftreitig, weil sie die Zeit ber hochsten Entwicklung bes Rabtischen Wefens im Mittelalter umfaßt, für bie Gulturgeschichte die inhaltreichste und anziehendste von allen, und forbert daher als folche ein ausführlicheres Detail. Ueberall, im umern wie im außeren Leben Frankfurts, fo wie ber älteren beutschen Städte überhaupt, treffen wir auf eine bis dahin noch nie gesehene Kulle von Einrichtungen, Erfindungen und Instituten jeder Art, den erfreulichen Folgen der fortschreitenden höhern Macht und Selbständigkeit, welche jene Städte fast allgemein in dieser Zeit erlangt haben. Alles dieses tritt in hohem Grade und in starken Zügen moar schon im 13. Jahrhundert hervor; boch die hochste Bebeutung, ber höchste Glanz jener Berhältniffe fand erft im 14. und 15. Jahrhundert ftatt. Wir wollen nun versuchen, diese Bluthezeit der mittleren Geschichte Frankfurts in ihren Samtcharacterzügen, so ausführlich, als bie es Enge bes Raumes verstattet, bargustellen.

Was zunächst die politischen Berhältnisse betrifft, so haben wir bereits in der politischen Geschichte des vorliegenden Zeitraumes die schon früher vorbereitete ganzliche Umgestaltung derselben nunmehr wirklich vor sich gehen und die anfangs noch königliche Stadt Frankfurt zu immer größerer Freiheit und endlich selbst zu völliger reichsstädtischer Unabhängigkeit und Selbständigkeit gelangen sehen. Doch haben wir die dahin diese Verhältnisse nur in ihren äußeren Wirkungen kennen gelernt; ihre tieser liegenden Ursachen sind und meist verborgen geblieben.

Gehen wir beghalb auf biefe felbst jurud, so haben wir vor Allem die völlige Beränderung zu betrachten, welche in ben Berhaltniffen ber Ministerialen gleich im Anfange bieses Zeitraumes vor sich giengen. Bis bahin nämlich hatte bas Band ber Dienstmannschaft ben niebern Abel in ben Städten gurudgehalten, wie benn überhaupt in früheren Zeiten ber Abel mehr in ben Stabten als auf bem Lanbe Allein als mit bem Berfall bes hohenstaufischen Hauses Ruhe und Ordnung im Innern Deutschlands endete, als ber Geist ber Kehben und bes Raubes erwachte und fich besonders in den Rheingegenden und der Wetterau thätig zeigte; da huldigten vornehmlich die ehemaligen Pfalzministe rialen, welche von ihrer Dienstmannschaft teine weiteren Bortheile mehr ziehen konnten, nach ber volligen Zersplitterung aller jum Palafte ehebem gehörenden Ginfunfte, bem bertschend gewordenen Geiste bes kleinen Kriegs, verließen um das Jahr 1270 ihre Höfe und Besthungen im Stadtgebiete, und bezogen ihre befestigten Landsite zu steten Wohnungen. Bald vervielfältigten sich biese Bergschlösser, und ein feindlich entgegengesettes Interesse, ber freien Stadtbewohner und ber bisherigen Dienstmannen entstand, seitbem lettere, gemeinschaftlich mit ben von Anfang an auf bem Lanbe anfäßig gebliebenen Freien, den niedern Reichsabel ober bie Reichs ritterschaft bilbeten.

Fast zu gleicher Zeit war auch die alte königliche Reiche pfalz, nachdem sie noch, wie wir sahen, dem Könige Heinrich in den Jahren 1225 — 35 zum öfteren Ansenthalte gedient hatte, nach der Mitte des 18. Jahrh., vermuthlich wegen Bernachläßigung durch die von ihrem Dienste sich zurückziechenden Ministerialen, so sehr in Berfall gerathen, daß die Unmöglichteit, sie wieder herzustellen, höchst wahrscheinlich

swischen ben Jahren 1298 und 1300 ihre Nerpfandung au den Dynasten Gerlach von Bruberg herbeisührte, aus dessen Händen sie später der von K. Ludwig dem Baiern begünstigte frankfurter Geschlechter Jacob Kuoblauch als erbliches Pfandgut einlöste, und nachdem er sie von neuem aufgebaut, obgleich sie noch immer königliches Eigenthum blieb, kraft der Bestätigung Ludwigs (Frankfurt, 29. Juli 1338), seiner männlichen und weiblichen Rachkommenschaft in ungestörtem Besitz hinterließ, die zu Ende des 17. Jahrhunderts durch Aushebung des Lehenverbandes und Berkauf dieser alte Reichsfaal, der jetzige Saalhof, in die Hände von Prisvatbesitzern übergieng.

Die nachste Folge, welche bie völlige Entfernung ber Dienstmannen aus bem Stadtgebiete mit sich führte, war bie Aufhebung ber alten Form bes königlichen Gerichts, indem sich dasselbe jewo auf ben Schultheisen und die Schöffen beschränkte, und unter bem Borsise des Ersteren den eigentslichen Schöffenstuhl Frankfurts bilbete.

Der Schultheiß hatte anfangs, da er seit der Aushebung der Bogtei der einzige königliche Beamte war und ihm zugleich alle Berwaltungszweige übergeban waren, einen vielumfassenden Einstuß besessen. Späterhin aber beschränkte schon die Entfremdung so vieler Kammereinkunfte seine Amtsverrichtungen. Roch mehr indes verlor er an Ausehen, seits dem er, vermöge der zu Ende des 13. Jahrh. erfolgten Berpfändung des Rechts, diese Stelle zu besetzen, von dem Pfandinhaber ernannt wurde, und somit sein Amt und die Dauer desselben ganz von dem kleinen Hose des jedesmaligen pfandinhabenden Dynasten der Nachbarschaft abhieng, und überwiegende Rücksichten gegen diesen erzeugte. Uedrigens mußte der Schultheiß fortwährend von dienstmännischer Abs

kunft sein, und wurde beschalb auch bei bem Mangel an städtischen Dienstmannen (bis in die Mitte des 16. Jahrh.) gewöhnlich aus dem umwohnenden Abel der Wetterau gewählt. Seine wichtigste Amtsverrichtung bestand darin, "als des Königs Amtmann und Schultheiß," nach der Schöffen Urtheil in allen die Bürger Franksurts betressenden Sachen zu richten, und in so fern machten auch die Gerichtssporteln den bedeutendsten Theil seiner Einkunste aus. Außerdem hatte der Schultheiß als erster königlicher Beamter, dei Fehden und Zügen, die im Namen des Reichs vorgenommen wurden, das Ausgebot Franksurts unter dem Reichsbamer dem Reichsbeere zuzusühren.

Was ferner den Schöffenstuhl, der nunmehr an bie Stelle bes königlichen Stadtgerichts trat, betrifft, fo erhielt er sich zwar als ein von bem Rathe abgesondertes oberes Justigcolleg, beffen Beisiger ober Schöffen unter bem Borfite bes Schultheißen Recht sprachen; allein feine gange übrige Lage war schwankend und unbestimmt, indem nach bem Austritt eines so wesentlichen Theils berselben, wie bie Dienstmannen waren, teine gesetzliche Bestimmung ben neu eintretenden Berhältniffen mehr zu Grunde lag, und es felbst Anfangs noch ungewiß war, ob und wann ber Palast wieber eingelöset werden, und somit auch die Dienste ber Ministerialen, wie ihr Beitritt zu bem Gerichte fich erneuern Dieß, sowie bie veranberte Lage bes Schultheißen mußte bas Ansehen ber Gerichtsstelle untergraben, und hatte felbst, wie sich weiter unten zeigen wird, auf bie Bahl ber Schöffen einen nachtheiligen Einfluß; auch war in Kolge jener Ursachen ihre Bahl in biesem Zeitraume meist uns vollständig.

Um vieles bebeutender noch waren die Beränderungen, welche in Folge aller biefer Berhaltniffe ben Stabtrath, als Bermaltungebehörbe, betraffen. Bol mußte bems selben die Berpfändung aller Kiscaleinkunfte, welche doch ursprünglich zur Bestreitung ber öffentlichen Musgaben beftimmt waren, einen größeren Wirtungetreis verschaffen, indem nunmehr die finanzielle Aufrechthaltung des Gangen ausschlieflich auf ber Gemeinde ber Burger laftete, befhalb aber auch die Sorge der Verwaltung ausschließlich dem Rathe, als bem Borftande berfelben, übertragen murbe. erfolgte auch bereits in bem ersten Jahrzehend bes 14. Jahrh. bie gangliche Scheidung bes Schultheißen, als bes oberften königlichen Beamten, aus allen innern ftabtischen Regierungsund Berwaltungsangelegenheiten; ein Ereigniß, welches bewirkte, bag ber Rath ber Gemeinde, zuvor eine Unterbeborde, nunmehr zur oberen Leitung jener Angelegenheiten emporstieg und sich an ihn Mes, was zu bem gemeinen Wesen gehörte, anschloß.

An seiner Spipe standen jeto (der Analogie anderer Städte nach vielleicht schon seit viel älteren Zeiten) die beiden Bürgermeister. Die erste Urkunde, in welcher dieselben als Borsteher der Stadt erscheinen, ist ein im Jahre 1304 (12. März) von der Stadt, als Inbegriff einer freien Gemeinde, mit Godfrit, Herrn zu Eppstein, errichtetes Bündniß, in welchem, gleichwie in allen folgenden, des Schultheißen, als königlichen Beamten, nicht mehr gedacht wird, und dagegen von den "Bürgermeistern, Schöffen, Rath und Bürgern", als Errichtern des Bündnisses, die Rede ist. In dieser Formel erkennen wir zugleich augenscheinlich die drei Ordnungen oder Banke des Raths: die der Schöffen, der Gemeinde und die dritte oder die Zunftbank.

Die Schöffen machen in allen außergerichtlichen Sandlungen und bei bem Gesammtrathe bie erfte Abtheilung and; fie werben als Zeugen immer zuerst genannt; nur aus ihnen wird ber altere Burgermeister gewählt; und wenn eine Bermehrung ihrer Zahl statt findet, so erfolgt biese burch ihre eigne Bahl aus ber zweiten Rathsbant. Die Bant ber Gemeinde ober ber sogenannten Rathmannen (consules) erscheint in biesem Zeitramme in einem sehr gestiegenen Anfeben, ba fie mit ben Schöffen ein Banges ausmachen, bas unter sich viel genauer, wie mit ber Zunftbank vereis Aus biefer Abtheilung wird baher auch ber zweite ober jungere Burgermeister erwählt. Die britte ober Zunfts bant, welche wir anfangs nur eine Gewerbspolizei ausüben fahen, genießt nunmehr in allen städtischen Berhandlungen gleiches Stimmrecht mit ben zwei oberen Rathsabtheilungen. Uebrigens konnte bie britte Rathsbank, wenn sie auch gleiches Stimmrecht mit ben beiben anbern befag, als neuer hinzugefügt und nicht von den ursprünglich Kreien der Gemeinbe besett, nie an Rang, Befoldung und Rechten ber einzelnen Amteverwaltung ben beiben anbern gleich fommen. So befaß sie z. B. nie bas Recht, noch konnte sie solches als herkommlich in Anspruch nehmen, aus ihrer Mitte bie jungere Burgermeisterstelle zu besetzen. Ebenso fand ferner niemals ein Uebertritt berfelben zu ber Bant ber Gemeinbe statt, einige wenige Falle ber Wollenweber, ber ersten und bebeutenbsten unter ben rathefähigen Zunften, ausgenommen; nie findet sich endlich in dem 14., sowie in den folgenden Jahrhunderten ein Zunftgenoffe auf ber Bant ber Schöffen.

Auf diese Weise hatte der Rath im Allgemeinen bereits jene Einrichtung gewonnen, welche sich bis an das Ende ber reichsstädtischen Verfassung erhielt, als plötlich um bie Mitte bes 14. Jahrh. in Frankfurt, gleichwie in den meisten alteren Stadten Deutschlands, ein allgemeines Streben der Zünfte erwachte, zum offenbaren Nachtheil des gemeinen Wesens, den früheren Umkreis ihrer politischen Lage zu erweitern und neue Rechte zu erwerben. Diese Unruhen der Zünfte welche in Frankfurt von 1355 bis 1368 statt fanden, bieten an und für sich zu viel Interesse dar, und stehen zugleich mit der Folgezeit in zu genauer Verbindung, um hier nicht eine besondere Berücksichtigung zu verdienen.

Reine Verbindung vereinigte damals so viel ruftige Arme ju einem Zwede, wie bie ber Zunfte. Es ift baber nicht ju verwundern, wenn in jener Zeit, wo Gewalt und Selbfthülfe erlaubt schien, unter den wohlhabenden Zunftvorstehern Anführer auftraten, die auf Rosten der andern Bürger herrschen und ihrem Stande die Regierung zueignen wollten. Durch die wechselseitigen Berbindungen ber Zunftgenossen an mehreren Orten fachte biefes Streben feit bem Jahre 1330, einige Decennien über, das Keuer bes Burgerzwistes an. Beinahe überall fielen biefe Berfuche jum großen Bortheil ber Zünfte aus; ber Grund bavon lag in ber vereinten Rraft ber zahlreichen Menge, die alle für einen stand, sowie auch in der öffentlichen Stimmung, welche dieselbe, und oft nicht gang mit Unrecht, begunstigte. Denn in mehreren Städten hatte der Uebermuth und jum Theil die Mighands lung des allein herrschenden Stadtadels die Rache des Selbst gefühls aufgeregt, und in einigen waren bie Innftgenoffen wenigstens von allem Mitantheil an ber Regierung und Berwaltung ber Stadt ausgeschloffen. Anders aber war bieß in Krantfurt, wo ber frühere Zeitraum teine Spuren ber Unterbrückung barbietet und bie Bunfte feit einem Jahrhunbert entschiedenen Antheil an dem Regimente nahmen. Hier

war nur von Ansbehnung der früheren Rechte die Rede; eine Forderung, welche von dem Ehrgeize einiger Zunftvorsteher ausgieng, und von auswärtigem Antrieb, wo nicht verurssacht, doch unterhalten wurde, nie aber in eine allgemeine stürmische Bewegung der Masse der Einwohner ausartete. Eben deshalb gelang es auch den freibürtigen Hauptern der Gemeinde, denen Achtung und Liebe sehr vieler Mithurger zur Seite stand, diese Unruhen, obgleich erst nach langem Kampse, beizulegen, und aus denselben die bisherige Berssassung gleichsam neu gestärft und neu geschaffen wieder hervorgehen zu lassen.

Bereits um das Jahr 1353 suchten die alten Zunfte Begünstigungen zu erhalten und neue Zünfte zu bilden. 2016 sich aber der Rath fortwährend mit allem Ernste bagegen sette, vereinigten sich zulett sammtliche Zünfte (bamale 14 an ber Bahl), um gemeinschaftlich bas burchzuführen, mas einzelnen unter ihnen mißlungen war. Gehr weislich ben Zeitpunkt benngend, wo der damalige Raiser Karl IV. sich nach Italien entfernt hatte, und eine längere Abwesenheit desselben voraus zu sehen war, sandten sie gleich im Anfange des Jahres 1355 ihre "Frunde" (Borsteher ober Bunftmeifter) an ben Rath, mit bem Begehren, "fie bei folden Gewohnheiten, bie fie von Altere hergebracht hatten, zu beschützen und ihnen zu mehrerer Sicherheit Briefe (b. i. mtunbliche Ausfertigungen) barüber zu geben." Bergebens suchte ber bestürzte Rath Zeit zu gewinnen; er mußte am Ende beides ohne weitteren Borbehalt zugestehen. Seine fichtbare Berlegen heit zu benuten, sandten nun auch die Gadens ober Raufleute.\*)

<sup>\*)</sup> Ienen Ramen führten sie von den in den Strafen der Stadt aufgerichteten hölzernen Buben (Gaben genannt), worin sie ihre Waaren verkauften.

welche damals einen befonderen Stand zwischen den Beschlechtern und Bunften bilbeten, einige ihrer Borfteher an den Rath. "Sie hatten, fagten diefe, fich nie von dem Rathe getrennt, und wollten auch fünftig es immer mit bemfelben halten; nur moge ihnen ber Rath vergonnen, bei ihren Gewohnheiten zu bleiben, namentlich aber bei ber, baß man außer ber Deffe nirgends anders, benn unter ben Gaben, Gewand (Tuch) ausschneiben burfe." Dreift genug nannten die Gadenleute dieß Handelsmonopol, welches sie zuvor nicht gehabt hatten, ein altes herkommen. Mit Recht wies baher ber Rath diese Forberung als eine schädliche und gefährliche Reuerung gurud, gumal ba fich auch die Wollenweber und andere Sandwerter gegen diefelbe aussprachen. Bergebens mandten fich darauf die Gadenleute mit ihrer Bitte an ben Raifer. In ihren Erwartungen getäuscht, vereinigten fie fich nun mit ben Zunften, und stellten gemeinfam mit benfelben an ben Rath bas Berlangen: "Man folle Acht ihrer Borfteber, von ihnen felbst in ben Rath gewählt, mit völliger Macht an allen Stadtamtern (Ehren = und Berwaltungestellen) Untheil nehmen laffen; benn sie wollten um bie Geschäfte ber Stadt, um die Berwendung ber Gefälle und bes öffentlichen Gutes wissen." Der Rath antwortete: "Dit bem Gute ber Stadt mare jederzeit zu dem gemeinen Besten verfahren worden, und an ber Berwaltung felbst habe ja ftete bie Rathebant ber Zunfte mit Untheil gehabt." Alber fatt aller Gegenrebe, betheuern bie Bunfte, "es fei nun einmal ihr Berlangen, daß bies so und nicht anders geschehe." Raum daß ber Rath, weil es gerade in der Kastenzeit (1356) war, ben turzen Aufschub bis nach ben beis ligen Tagen (Oftern) erhalt, um diese Sache in Berathung au giehen.

Besitz ber alten Rathsbank ber Gemeinde gewesen war, eine Zeitlang fast ausschließlich aus ihrer Mitte genommen wurde.

Richt minder hatte Ulriche Ginfluß bei ben Bedingungen dieses Vertrags in mannichfacher Hinsicht gewonnen. allem hatte er nun durch die Begunstigung der Zunfte diese felbst, sowie bie Zunftbant und bie Gechser bes Rathe völlig zu seinen Anhangern. Zugleich war die zweite Rathebant burch biese Borgange unwirksam geworben, und ihr zulett felbst die zweite Bürgermeisterstelle fast entfrembet worden. Es stand also jest seiner herrschaft nur noch bie Bant ber Schöffen im Wege, welche, burch bie von ieher felbit ausgeübte Bahl ihrer Mitglieder von ihm unabhängig, feiner Partei in ber Stadt bas Gleichgewicht hielt. Verloren aber auch diese ihre Selbständigkeit, so blieb ihm Alles untergeordnet. Ulrich wußte auch hier bald bas rechte Mittel zu finden. Roch immer war nämlich wegen des Austritts ber Dienstmannen bei bem alten foniglichen Gerichte ber damalige Schöffenstuhl unvollständig befett. Diefen Umstand benutte jeto der hanauische Dynast, um sich von Karl IV. 1359 (Bredlau, 14. Februar) Die Bollmacht ertheilen zu laffen, an bes Raifers und Reichs Statt, 6 neue Schöffen, 3 aus ben handwertern und 3 aus ber Gemeinde, ju erwählen, welche ben Schöffenstuhl und Rath auf bieselbe Beise wie die andern 8 Schöffen bekleiden sollten; überdieß folle er nicht nur biefe 6 Stellen auch ferner bei Erledigungs fällen ergänzen, sondern auch, wenn eine der andern 8 Stels len bes Schöffenstuhls ober eine ber Stellen bes Raths von ben Mitgliedern des einen wie des andern nach der herkommlichen Weise in Monatsfrist nicht wieder besetzt wurde, dies felben zu vergeben haben. Go war also-Dant sei es ben Unruhen der Zunfte! — ber erste und wichtigste Schritt gesschen, die Stadt unter die völlige Abhängigkeit des hannausschen Opnastenhauses zu bringen, und Frankfurt war die Aussicht eröffnet, zu dem Zustande einer Landstadt herabzusinken, aus welcher der Oruck der Zunftgenossen alle angeseheneren und reicheren Einwohuer entsernen mußte.

Diese brohende Gefahr wurde hauptsächlich burch bie Rlugheit und ben patriotischen Gifer eines Mannes abgewendet, ber von dem Jahre 1860 an die wichtigste Rolle unter seinen Mitburgern bei allen Berhandlungen Krankfurts spielte. Es ist bieß Sifrib, gewöhnlich von feinem Saufe in Frankfurt "jum Parabies" genannt, ein Seffe von Geburt, aus dem alten Geschlechte der Imhof zu Marburg. welcher sich schon 1351 mit einer Tochter bes alten, um Frankfurt hochverdienten Schöffen Jacob Anoblauch verheurathet hatte und baburch in die Bermanbschaft ber alteften hiesigen freiburtigen und schöffenbaren Kamilien getreten mar. Bas indeß noch wichtiger war, Gifrid hatte fich burch Thatigkeit und überwiegendes Talent die personliche Freundschaft Raris IV. in einem Grade erworben, daß biefer Monarch stets bei seinen öfteren Durchreisen in beffen neuerbautem Hause zum Paradies wohnte und ihn deshalb auch in mehreren Urtunden "seinen lieben Wirth" nannte. Seinem Einflusse an dem Kaiserhofe zu Prag ist es baher auch wol zunächst hauptfächlich zuzuschreiben, daß, als nothwendiges Gegengewicht gegen bie mehr und mehr überhand nehmenbe Macht ber Zunftvereine, bie "Epnungen" ober genoffenschafts lichen Berbindungen ber angesehensten Geschlechter aus ber Gemeinde, die sogenannten Stubengesellschaften, welche hodist wahrscheinlich schon seit langerer Zeit bestanden hatten,

im Jahre 1360 (Prag, 24. Februar) von dem Kaifer gesehlich anerkannt wurden.

Sifride gangee Streben ging nun babin, bei ber nachften Gelegenheit die Stelle bes Stadtschultheißen zu erlangeu, weil er baburch seinen Mitburgern am fichersten nuten tomte. Einstweilen ließ sich beghalb Sifrid im Jahre 1360 (Mainz. 20. September und 9. October) von bem Raiser unter die Reichsbienstmannen aufnehmen, was auch von biefem gur Anerkennung ber "willigen Dienste", Die er bem Raifer und Reich, beffen Amtleuten und Dienern "von alten Zeiten her" geleistet, gerne geschah. hierauf wußte er sich burch bie nachbrudliche Berwendung des Raifers erft zu wiederholten Malen (Mainz, 9. October 1360 und Nürnberg, 3. April 1361) bie Anwartschaft und sobann auch im Jahre 1363 (Bredlau, 31. Mai) ben wirklichen Befitz ber ersterlebigten Schoffenstelle zu verschaffen. In bemfelben Jahre (Prag, 7. Jan.) erhielt er auch die Erlaubniß bes Kaifers, bas Schultheißenamt von Ulrich von Hanau gegen die von ihm erlegte Pfandsumme wieder einzulösen. Dagegen aber ernannte noch im Jahre 1362 ber Landvogt ben, von ihm 1359 eingefetten, Schöffen Beinrich (Beinte) in bem Sale jum Unterschultheißen. Heinrich aber war aus dem alten freiburtigen Geschlechte berer in ober gen bem Sale, welches sich bamals mit dem Geschlechte ber Knoblauch, zu welchem nunmehr auch Sifrib gehörte, entzweit hatte.

Alsbald theilte sich nun der Rath in zwei Parteien. Die Schöffen, und, wie es scheint, der größere Theil der Bank der Gemeinde, hatten Sifrid an der Spike, und zu thnen gehörte alles, was den Zunften gegenüberstand. Heinrich, den außer jenem Familienhaß vielleicht noch personliche Eifersucht gegen den nicht eingebornen, ihn an Ansehen unter

ben alten freiburtigen Kamilien bei weitem überwiegenden Sifrid zu beffen Gegner machte, hatte bie britte Rathsbank fowie die Sechser von ben Zunften ju Anhangern, und an ihn als hampt schlossen sich die Zunftgenoffen an. Gehr balb wußte er biefer gangen Partei feinen tobtlichen bag gegen Sifrid einzuflößen, und brachte es am Ende babin, baf 1364 ber Megger henne Wirbel, ein Mitglied ber britten Rathsbant und 1363 jungerer Burgermeister, mit seinen Helfern Sifrid bei Racht und Rebel in seinem Hause mit gewaffneter Sand überfielen, und ihn, sowie den Raifer, bas Reich und die Schöffen ju Frankfurt, mit freventlichen Worten schmäbeten. Sifrib trat nunmehr an bem faiserlichen hofe klagend auf. Allein die von dem Raiser von Prag aus (am 8. Juli 1264) anbefohlene Ahndung biefes Frevels erfolgte nicht; vielmehr vereinigte fich Beinrich im Sal mit ben Sauptern der Zunftgenoffen zu einer politischen Berbinbung. Eine neue Verfaffung ward eingeführt und in biefer die Macht ber Zümfte bedeutend erhöht.

Endlich zu Anfang des Winters 1365 stiegen die Unruhen zu Frankfurt auf einen Grad, der die höchste Ausmerksamkeit des Kaisers erregte, und für die Erhaltung der Ordmung auch außer Frankfurt sürchten ließ; und zwar um so mehr, da Ulrich von Hanau, dessen Amt, als Landvogt der Wetterau', es erfordert hätte, die Ruhe in der Provinz wieders herzustellen, gar nichts dazu that, sondern vielmehr, wenigskens heimlich, die Partei der Unruhstifter begünstigte. Als daher alle übrigen Wittel sehlschlugen, griff der Kaiser dies mal energisch durch, und gebot nicht nur von Prag aus (am 13. December 1365) Ulrich von Hanau, den Sifrid zum Paradies anstatt Heines in dem Sale zum Schultheißen zu machen, sondern übertrug auch schon den Tag

darauf, überzeugt, daß, follte je die Ruhe wieder hergestellt werden, Ulrich von aller Einmischung in die Angelegenheiten Frankfurts entfernt werden müßte, die Untersuchung und Bestrasung des Borgefallenen mit ausgedehnter Bollmacht dem Erzbischof Gerlach von Mainz, der nun ohne Saumen den Austrag des Kaisers auf eine Weise in Andführung brachte, welche einem Jeden hohe Achtung für den Geist und das Herz dieses würdigen Dieners der Kirche einstößen muß.

Nach vorhergegangener Beobachtung aller gewöhnlichen Kormen, verhörte Gerlach zuerst die Zuuftgenoffen, ans beren Mitte biese Unruhen ansgegangen maren, um jeben Berbacht, früher wiber biefelben eingenommen worden zu fein, zu entfernen. Richt genug; es wurden auch außerbem viele ehrbare Handwerksleute von ihm angehört, so die alle gemeine Volksstimme befragt, und diese alsbann mit ber Aussage ber Schöffen und Rathmannen verglichen. die Uebereinstimmung von beiden die offentundigen Urheber ber bisherigen Unruhen bezeichnete, wurden die lettern nicht, wie es ber summarische Rechtsgang jener Zeiten mit fich brachte, in gefängliche Berwahrung genommen, um erft. nachdem man fich ihrer Personen bemächtigt hatte, Die na bere Bestimmung ihrer Bergeben zu ergrunden, sondern fie wurden vielmehr in Freiheit gelaffen, und ihnen ein Tag gur Berantwortung vor Gericht festgesett. Allein nicht im Stande, fich gefetlich zu rechtfertigen, murben fie alebalb Auchtig aus Frantfurt, und gaben somit ben überzengenbsten Beweis ihrer Schuld. Mit Recht ließ baber ber Erzbischof bas Bermögen biefer "bruchigen"\*) und "vorflüchtigen"\*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Bruch", bebeutet: eine bem Gefes entgegenstehende Sandlung, Bergeben, Frevel 2c.

<sup>\*\*)</sup> Borflucht, bebeutet: Flucht bes Beklagten vor Anfang bes einleiteten rechtlichen Berfahrens.

Leute in bes Kaisers und Reichs Ramen einziehn, wegen ber Buße (Gelbstrafe von 8000 Gulben), in welche sie, ihres Bergehens und ihrer Flucht wegen, verfallen waren. Deschalb befahl auch ber Kaiser in einer 1366 (26. März) zu Prag erlassenen Bekanntmachung an alle Stände bes Reichs, allen benen, die diese Flüchtlinge bei sich hegen, oder zu benen sie kommen würden, sie und ihre Habe in Berwahrung zu nehmen, so lange bis sie wegen ihres gegen Kaiser und Reich, sowie gegen Rath und Gericht zu Frankfurt begangenen Frevels Genugthuung geleistet. Doch wird in der Folge ihrer Ramen in öffentlichen Berhandlungen nicht mehr gedacht.

Erzbischof Gerlach beendigte nun bis zum Jahre 1368 die gesammte Berhandlung der Untersuchung, Bestrafung und Gütereinziehung der Entstohenen, wobei es sich mehr und mehr erwies, daß letztere allein die Stifter aller bisherigen Unsordnungen gewesen, und daß sie dabei keinen andern Zweck gehabt, als sich zu Häuptern der Stadt zu erheben. Sie hatten als Zunstmeister der Handwerke, zu denen sie gehörten, die Zunstssiegel in Berwahrung, und bedienten sich dersselben, ohne Borwissen der Zünste, zur Besiegelung von Urstunden, welche die von ihnen gewaltsam eingeführte Bersassung—wahrscheinlich eine Oligarchie der Zunstmeister— enthielten.

Indes konnte die dem Erzbischof Gerlach aufgetragene Untersuchung nur zur Bestrafung der Schuldigen und Hersstellung der Ruhe führen, keineswegs aber den in der Berfassung liegenden Grund dieser Zwistigkeiten beseitigen. Der Raiser selbst schien aber die Folgen der von ihm früher vorgenommenen Eingriffe in das alterthümliche Gewohnheitsrecht und den Rachtheil eingesehen zu haben, den die Einmischung des Landvogts in die Schöffenwahl hervorgebracht hatte. Er hielt es deshalb vor allem andern für nöthig, die alte

Berfaffung im Gangen wiederherzustellen, und bas Schwar tende, welches die Beränderung der Gerichtsform hervorge bracht hatte, ausbrudlich durch ein Gefet zu bestimmen, und ertheilte zu biesem 3weck bereits am 4. Januar 1366 zu Prag ber Stadt Frankfurt einen Gnabenbrief, wodurch alle Berord. nungen von 1358, 59 und 60, welche die Schöffen und ben Rath betraffen, aufgehoben, ber Ginfluß, ben biefe bem Landwogt auf bie innere Berfaffung der Ctabt gaben, vernichtet, und bie Erhaltung ber reichsftabtischen Erifteng ge fichert war. Der Schöffenstuhl murde burch bas nun erft bestimmt ausgesprochene Recht ber Gebstwahl gleichsam neu gegrundet, bie bem Rathe beigegebenen Gechfer abgeschafft, bagegen aber die altherkommliche Besetzung des Rathe felbit. also auch die britte ober Bunftbant, unverändert beibehalten, und endlich bie durch Bundbriefe in ben zwei letten Jahren von einer Partei erzwungene neue Verfassung auf immer vernichtet. Go endeten biefe mehrjährigen Unruhen mit ber vollständigen Wiederherstellung ber alten Berfaffung.

Wenn nun auch damit die Zünfte den ausgedehnteren Antheil an der Stadtverwaltung verloren, so vermehrte sich doch ihre Zahl; und da nach Entfernung der Auswiegler das Zutrauen aller zu dem Rathe zurücksehrte, so konnte er es jeho selbst unternehmen, den Kaiser um Genehmigung der Abstellung mehrerer Zunstmisbräuche und Einrichtung neuer zweckmäßiger Zunstordnungen zu bitten, welche auch Karl IV. am 22. October 1368 zu Rom ertheilte. Ohne die geringste Entzweiung kamen diese Beränderungen zu Stande; ja der Rath versprach, nach der nunmehr geschehernen Umwandlung des althergebrachten in geschriebenes Recht, die Zünste in dem Besitz zu schützen, und gegen Angrisse eines dritten, selbst im Nothfalle bei dem Könige, zu vers

treten. So entfagte der ehrenwerthe Stand ber handwerter ungemeffenen Ansprüchen, um durch Fleiß und jede Bürgertugend zum Glück und Wohlstand des gemeinen Wesens mitzuwirken.

Bu ber schnellen und glucklichen Wieberherstellung ber Ordnung, und des früheren Rechtszustandes, trug ohne 3meifel nachst dem Erzbischoffe Gerlach das Meiste Sifrid bei, welcher burch seine perfonkten Berhaltniffe und erlangten Ehrenstellen bem faiferlichen Throne naher stand, wie irgend jemals ein anderer Bürger Krankfurts. Auch noch fernerbin verwendete Gifrid feinen Ginfluß jum Bohl bes gemeinen Wefens, ohne sich ober ben Seinigen irgend einen erweislichen Bortheil zu sichern. Ganz besonders geht dies aus ber Urt und Weise hervor, wie er im Jahre 1372 ber Stadt zu ber pfandweisen Erwerbung bes für bie fortbauernbe Freiheit und Unabhängigkeit berfelben höchst wichtigen Schultheißenamtes, beffen Pfandbesit (nebst bem bes Reichse forkes) er felbst im Jahre 1366 ju Prag erhalten hatte, mit der größten Uneigennütigkeit behülflich war. Uebrigens murbe ber Stadt dabei ausbrucklich vorgeschrieben, biefelbe, "wie daz von gewohnheit herkommen ist", d. h. mit Rachtommen ehemaliger Reichsministerialen, zu besetzen.

Geringere und mehr vorübergehende Verfassungsverändersungen brachte die nächste Folgezeit von 1300—1408. Die Veranlassung dazu gab, wie wir bereits in der politischen Geschichte sahen, die unglückliche Fehde mit denen von Eronenberg und ihren Verbündeten im Jahre 1389. Als daher endlich nach 18 Jahren die Wunde, welche jener Vorsall den Finanzen der Stadt geschlagen hatte, wieder geheilt war, und somit die ursprüngliche Ursache jener Verfassungsveränderung wegstel, schien es angemessen, die altherkommeliche Verfassung wieder einzusühren, welches denn auch mit

ber Einwilligung bes bamaligen Königs Ruprecht im Jahre 1408 (Heibelberg, 9. Mai), ohne bie geringste Unordnung zu erregen, geschah. Bon diesem Jahre an aber blieb die Zahl und Form des Raths, der verschiedenen äußeren Störsungen ungeachtet, von welchen später die Rede sein wird, bis zur Ausschung des deutschen Reichs im Wesentlichen dieselbe; er bestand in Allem aus 43 Personen, nämlich: 1 Schulstheißen, 14 Schöffen, 14 Rathmannen der 1. und 14 Zunstzgenossen der 2. Bank; die 2 jährlich zu erwählenden Bürzgermeister giengen, der ältere aus den Schöffen, der jüngere aus der 2. Rathsbank hervor.

Während auf diese Weise die politische Verfassung eine immer größere Stärke, Festigkeit und Tüchtigkeit gewann, war es der Stadt auch nach und nach gelungen, sich durch beträchtliche Kaufsummen in den Besit der ehedem von den Königen ausgeübten Hoheits, und Eigenthumsrechte innerhalb ihrer Ringmauern zu setzen, z. B. der Zölle und Abgaben der Wage, des Ungeldes oder der Accise, der von dem Reiche verpfändeten Rechte über die Juden, der Münzgerechtigkeit, bes Rechtes, die Auslagen zu mehren und zu mindern ze.

Auf diese Weise im Innern des Umfreises von jeder lastenden Einwirkung fremder Macht befreit, vollendeten zugleich verschiedene von dem Reichsoberhaupt erlangte Priv vilegien das Gebäude der reichsstädtischen Selbständigkeit. Dahin gehört hauptsächlich die ausdrückliche Anerkennung Frankfurts als der Wahlstadt des Reichs in der von Karl IV. 1356 publicirten goldenen Bulle; das 1360 von Karl IV. zu gleicher Zeit mit dem Landvogt und den übrigen wetters ausscher Reichsstädten, erlangte Recht der Sebstvertheidigung bei seindlichem Angriff; die 1401 von König Ruprecht ers haltene Zusicherung, die Reichssteuer stets unmittelbar an

die königliche Kammer zahlen zu bürfen; das 1416 vom König Siegmund ertheilte Recht, daß Niemand als ein eingesessener weltlicher Bürger oder Beisasse in Frankfurt und bessen Jugehörung Grundeigenthum käuslich erwerben, noch in andere, als solcher Hände verkausen oder zu Lehen geben dürse; bestgleichen 1423, daß der Nath und jeder in auswärtigem Gebiet Grunds oder anderes Eigenthum besitzende Bürger nicht personlich, sondern nur durch Bevollmächtigte vor auswärtigen Gerichten zu erscheinen angehalten werden könne.

1

Dazu kam endlich noch der gunstige Umstand, daß, da sich durch die Ausschlung aller königlichen Kammereinkunfte in der Wetteran der unmittelbare Einsluß des Königs versminderte, und da zugleich der Landfriede fortan nur durch die Bündnisse der Städte und Reichsstände dieser Provinz erhalten werden konnte, das Ansehen der nunmehr übersstüssig gewordenen wetterauischen Landvögte immer mehr sank, und diese Stelle sogar nach dem Jahre 1429 nicht mehr besetzt ward. Damit aber hörte zugleich jede zwischen dem Reichsoberhaupte und Frankfurt in der Mitte stehende Provinzialbehörde auf, und diese Reichsstadt konnte bereits in der Mitte des 15. Jahrh. an Selbständigkeit sich mit jeder andern vergleichen.

Frankfurt schwang sich auch, was ben handel betrifft, in diesem Zeitraum aus seiner bisherigen Unbedeutsamkeit schnell empor. Zwar übertrasen anfangs noch die alteren rheinischen Städte Köln, Straßburg und Mainz das erst emporblühende Frankfurt an Handel und Reichthum so sehr, daß es sich in dieser Hinsicht im 14. und selbst noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. mit keiner von diesen Städten vergleichen durste; allein in demselben Berhältniß, in welchem der Wohlstand der Nachbarstadt Mainz nach der Eroberung

berselben burch Erzbischof Abolf 1462 abnahm, blühte Frankfurts Handel zusehends so sehr auf, daß nach Köln, welchem hier unstreitig der Borrang gebührt, und vielleicht neben Straßburg, von der Mitte des 15. Jahrh. bis zu Ende desselben, Frankfurt die berühmteste Handelsstadt der Rheiwlande wurde.

Mannigfach waren seitbem auf ben hiesigen Deffen bie Erzeugniffe ber Runft und Ratur aus ber Rahe und Kerne versammelt. Hauptsig bes Megverkehrs war von jeher bie Altstadt; bie Reuftadt und Sachsenhausen nahmen nie eis gentlichen Antheil baran. Roch immer kamen bie Handels leute meift in gangen Raravanen. Go gablte eine folde Gefellschaft, bie 1374 von Nürnberg hier anlangte, über 300 ju Rog und 250 Bagen, die theils eingefessenen Rurnbergern, theils andern Raufleuten gehörten. Gegen Ende bieses Zeitraums waren nun auch schon auf den hiesigen Meffen Marttschreier, Seiltanger, Poffenreißer, reisende Kechtmeister, Marrbrüder genannt, Natur und Kunstmert. wurdigkeiten jeder Urt zu feben. Das Betragen gegen bie Meffremben war überaus zuvorkommend. Manches, was im ganzen Jahre verboten war, wurde in der Meffe erlaubt; felbst Beachtete durften mahrend berfelben im Umtreise ber Stadt beherbergt werden. Biele Sorgfalt manbte ber Rath auch an, ben Deffremben auf ihrer hin = und herreife burch ein wohlgeordnetes Geleitswesen bie nothige Sicherheit zu verschaffen, so wie er auch in ben Bunbniffen ber Stadt mit ben Nachbarn stets als bie erste Bebingung den Schut ber Meffen fette.

Der weit und breit berühmte Flor ber hiesigen Meffen erregte schon frühzeitig ben Neid naher und ferner handels-

stadte und manden heftigen Streit mit Venselben, welchen ber Rath stets eifrig beizulegen bemüht war; wie z. B. 1431 die sogenannte Schleiersehde mit Straßburg (so genannt, weil die Kausseute dieser Stadt hauptsächlich mit Schleiertuch handelten), 1420 und 1466 die Streitigkeiten mit Köln, 1431 und 1458 die mit Mainz und insonderheit die schon 1406 ausgebrochenen Feindseligkeiten mit Kürnberg, welches endlich im Jahre 1431 die gehäßige Handelseisersucht so weit trieb, daß es den Seinen bei Todesstrase verbot, die Messen zu Frankfurt zu besuchen.

Die ergiebigsten Sandelszweige für Frankfurt maren ber Wein = und Tuchhandel (letterer besonders mit sebstverfertigten wollenen Tüchern); ber Wechselhandel, welcher anfänglich in ber Auswechselung ber sehr verschiedenartigen und zum Theil fehr schlechten beutschen Münzsorten in gute und gangbare Munge bestand, und nur von einer gewissen Anzahl angesehener Personen (ben sogenannten Wechselherrn ober Compforen) an bestimmten Orten (meistens in eignen Buben "bei St. Riflas auf bem Berge") unter gewissen Bedingungen und Abgaben in und außer ber Meffe getrieben werden durfte. Nach und nach knupfte fich an das bloße Geldwechseln-ben fogenannten Sand ober Rleinwechselbie Uebersendung ber Gelber durch Anweisungen, woraus sich im 15. und 16. Jahrhundert das für den handel und jeben Bertehr fo wichtige Wechselspftem entwickelte, bas fich, fo fehr man es anfangs als Wucher verachtete und "Ale fanzerei" nannte, bennoch sehr bald als ungemein vortheils haft bewährte und durch die ganze handelswelt verbreitete. Seitdem erst gerieth der eigentliche Geldwechsel allmählich in bie Sande ber Juden, und murbe ihnen gulett burch einen Rathsbefchluß (1579) formlich abgetreten.

Sehr vorzüglich war bas Münzwesen in Frankfurt geordnet, seitdem die Stadt 1346 von König Ludwig das Recht, Silber und 1429 von König Siegmund die weitere Erlaubniß, Gold auszumünzen, erhalten hatte. Der Rath versuhr darin so gewissenhaft, daß sich die hiesige Münze allgemeines Zutrauen erwarb; gewiß ein um so größeres Berdienst, je lauter und allgemeiner in damaliger Zeit die Klagen über schlechtes Geld wurden, und weder Verträge unter den einzelnen Ständen des Reichs, noch allgemeine Reichsschlässe den siegerissenen Münzübel zu steuern vers mochten.

Es bestand auch schon damals zur Berbindung und Bequemlichkeit des Handels ein freilich noch sehr mangelhaftes Postwesen. Bu biesem 3wede unterhielt namlich Frantfurt, gleich anderen Reichsstädten, seine eignen und geschwornen Boten ju Rug und ju Pferbe, welche mit ber Stabt Wappen und Botenbüchsen versehen waren, und besonders zwischen Frankfurt und Koln, wie auch zwischen Frankfurt und Augsburg, Rurnberg 2c. ju bestimmten Tagen hin und hergiengen. Sie hatten ein Jahrgelb, freie Wohnung im Rothenhofe, Leinwandhause und anderwärts, und heller Zehrung auf die Meile, einen Turnos auf den Tag. Doch wurde ihnen nicht jedesmal die gehörige Zehrung mitgegeben, so daß sie in den Wirthshäusern auf Rechnung leben und der Rath sie mehr als einmal in fremden Städten anslofen mußte. Gegen bie Mitte bes 15. Jahrh. war übrigens bies Postwefen in fo fchlechtem Buftanbe, bag man fich, wenn man einen Boten abfertigte, querft nach einem Wegweiser für benfelben umsehen mußte. Erft im Jahre 1604 murbe nach manchen heftigen Streitigkeiten mit ber, auf bas ihr zustehenbe Botenrecht eifersüchtigen. Stabt die

allgemeine Reichspost hier eingeführt, wodurch das Botens wefen nach und nach abkam.

Biel alter noch als die Boten find die Markte und Megschiffe, namentlich bas von hier nach Mainz zu bestimmten Zeiten abgehende Marktschiff, welches bamals Frohnschiff, b. h. herrschaftliches Schiff, hieß. Dem Namen und ber Bestimmung gemäß, gehörte biefes Schiff bem Regenten, als Besiger der Reichspfalz, und es scheint das Bedürfniß, fo viele hier nicht vorhandene Requisiten aus dem nahe gelegenen Maing, ber bebeutenbsten Stadt biefer Gegend Deutschlands, abzuholen, ein folches Schiff bald nach Grundung bes hiesigen Palatiums nothwendig gemacht zu haben. Erst mit ber Berpfandung besfelben tam bas Recht, bas Frohnschiff zu halten, ale zu bemfelben gehörig, in bie Banbe Jacob Anoblauche. Spater - ungewiß, mann - brachte die Stadt dasselbe an sich. Da in diesem Zeitraum viele Rauber ben Marktschiffen nachstrebten, so pflegte man fie mit Donnerbuchsen und Golbnern zu versehen.

Während so in diesem Zeitraume der Handel Franksurts sich einer feltenen Blüthe erfreute, hoben sich auch, obschon nicht in gleichem Maße, andere Zweige der Thätigkeit, am meisten die Handwerke, weniger der Kunstsleiß. Die Handswerke werke waren theils zünftig, theils unzünftig. Unter den Zünften war die der Wollweber fortwährend die ansehnlichste; sie zählte allein an 303 Meister, besaß zwei Zunft- und Lagerhäuser zc. Berloren auch die Zünfte seit ihrer allgemeinen Umschaffung von 1368—78 im Ganzen an Macht, so gereichte dieß doch dem Gewerbsleiße und ihrer wahren Wohlfahrt keineswegs zum Nachtheil. Sede Zunft wählte nach wie vor ihre Borsteher, Meister und Lehrjungen durch Mehrheit der Stimmen, und erhielt dafür von beiden leisteren

Abgaben an Wein und Geld. Durch die Fortschritte des beutschen Ersindungsgeistes entstanden seit dem 15. Jahrh. neue Handwerker, wie die Büchsenmacher, Pulvermüller und Salpetergräber, die Briefdrucker, Holzs und Formschneider, zu welcher sich auch seit der Katastrophe von Mainz (1462) die ersten Buchdrucker gesellten.

Was den Kunstfleiß betrifft, so thaten die Prediger, nud Carmelitermönche das Meiste für die Untersühung desselben, wie überhaupt die Mönche auch in Frankfurt die altesten Psleger der Kunst waren. Doch rührten die meisten Kunstwerke jener Zeit von fremden Künstlern her, die hier Beschäftigung fanden. Martin Schön, Michael Wohlgemuth, Albrecht Dürer und sein Schüler Matthias Grünewald von Aschaffenburg, sowie Hans Holbein, der Bater und Sohn, arbeiteten hier im Ansang des 16. Jahrh. hauptsächlich sür Rechnung des Predigerklosters; dagegen besaß die Carmeliterstirche 16 Bilder von Hans Burgmaier, einem der besten Schüler Albrecht Dürers, gute Fredsogemälde von Schwed z. In den meisten Kirchen befanden sich außerdem Werke der Glasmalerei, Schniswerke, viele Wappen und Denkmäler, beren Zahl von Jahrhundert zu Jahrhundert zumahm.

Die wissenschaftliche Bilbung jener Zeit war im Ganzen noch ziemlich gering. Zwar hatte Frankfurt schon längst Stiftes und Klosterschulen, allein sie bilbeten meistens nur Geistliche und Mönche. Nur bei ber Pfarrkirche zu St. Bartholomäus bestand eine Schule, in welcher auch Knaben aus der Stadt in den sog, freien Künsten (Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Mustk, Arithmetik, Geometrie und Astronomie) unterrichtet wurden. Nach dem Gebrauche jener Zeit, führten sämmtliche Schulen öfters geist liche Schanspiele auf. 1406 "ward die Passion vor

bem Mbmer gehalten." 1468 wurde baselbst bas jungste Gericht vorgestellt, wobei der Antichrift, vom Tenfel begleitet, erschien; um bieselbe Zeit wurde auch mit mehr als 200 Versonen das Leiden Christi "agirt." 1492 war die "Historie von den 7 weisen und den 7 thörichten Jungfrauen, ein Sittenspiegel für Beiber", auf bem Liebfrauenberg öffentlich zu schanen. 1498 stellte Kolmeffer, ein Rector zu St. Wendel, einem Wallfahrtsort vor Sachsenhausen, bas Leiden Christi mit 265 Versonen vor, wobei der Pfarrer Balthager, ein junger, in zierlicher Rebe geübter Mann, die Rolle bes Erlofere spielte. Diefe Darstellung erhielt so vielen Beifall, daß sie dieselbe auf dem Römerberg in 4 Abtheilungen an 4 besonderen Tageu wiederholen mußten. Dafür wurden ihnen auch 20 Goldgulden gum Lohne gereicht, und ,, alle Rachmittag bis an bie Salve Beit, mit ihrer Rleidung ehrlich und wohl, haben ber Rath, ben fie gelaben hatten, mit ihnen eine Dahlzeit zu Mittag geffen."

Selbst bei bem im Ganzen noch geringen Stande ber wissenschaftlichen Bildung fehlte es der Stadt damals gleichwol nicht an einzelnen aufgeklärten Staatsmannern und ausgezeichneten Gelehrten, deren Zahl sichtlich zunahm, je mehr das Licht der Wissenschaften, der Borbote der Reformation, wieder über Deutschland zu strahlen begann. Wir nennen nur (aus der frühern Zeit): Sifrid v. Marburg, Wister Frosch, Rudolf von Sachsenhausen, sowie dessen gleich trefslichen Sohn (beide Stadtschultheißen) 20.; (aus der spätern Zeit): Ludwig von Marburg zum Paradies, den Gründer der Frankfurter Stadtbibliothek um 1506, Bernhard Rohrbach, einen verständigen Patricier, welcher 1460 schriftsliche Nachrichten von seiner Zeit hinterließ, Iohann Steinwart († 1506), ausgezeichnet als Arzt und Dichter, Conrad

Heusel († 1505), Pfarrer am Dom, einen eifrigen Rämpfer ber Wahrheit und bes Rechts, Iohannes ab Indagine, Dechant bes Leonhardstiftes, einen Mann von großem Geiste, ber über die Sternbeuters und Wahrsagerkunst, die Lieblingswissenschaft seines Zeitalters, schrieb zc. Auch lebte und predigte im dassgen Barfüßerkloster der berühmte deutsche Satyrifer, der Franciskaner Dr. Thomas Murner; wie er selbst sagt, dichtete er hier (1512) seine Narrenbeschwörung und Schelmenzunst, worin er beißend und breist die Mängel und Gebrechen des Zeitalters geißelte.

Unter allen Seiten der Betrachtung, welche die Culturgeschichte dieses Zeitraums darbietet, ist die kirchlich resligiöse leider die am wenigsten erfreuliche. Unwissenheit, Aberglauben und Sittenlosigkeit erscheinen fast überall im Gefolge der Geistlichkeit jener Periode, wenn ihr auch nicht geradezu jeder Fortschritt zu einer höhern wissenschaftlichen und sittlich religiösen Bildung abgesprochen werden kann. Es war natürlich, daß mit den Hirten zugleich die durch sie irregeleitete Heerde verdarb.

Gleich im Anfange bieses Zeitraumes (13.19) beginnt ber Aberglaube sein wildes Spiel mit der unter allen Ständen, Geschlechtern und Altern verbreiteten Secte der sogenannten Geißler oder Flagellanten. Zu Tausenden durchzogen sie das westliche Deutschland, mit Fahnen, Kerzen, Heiligen bildern und rothen Kreuzen auf den Hüten, sangen Bußlieder (Laisen), drangen in die Kirchen und geißelten sich daselbst, halb entsteidet, bis sie schäumend zur Erde stürzten, wo sie dann Stunden lang liegen blieden. So glaubten sie ihre Sünden zu büßen, und die damals herrschende Pest abzuwenden. Allein sehr bald gaben sie zu aufrührischen Bewegungen und frechen Ausschweifungen aller Art Anlas.

und nothigten badurch die weltliche und geistliche Obrigkeit, ihrem Unwesen aller Orten ein Ende zu machen.

Unfägliches Unheil brachte ferner ber Kirchenbann, ber in dieser Periode über die Bürger Frankfurts wegen ihrer Treue gegen den Kaiser oder anderer Ursachen wegen von dem Papste öfters verhängt ward. Wie sehr mußte während des so oft unterbrochenen Gottesdienstes alle wahre Frömmigkeit und Kirchenzucht zu Grunde gehen, zumal wenn die empörten Bürger die Wiedereröffnung der Kirchen durch Aufruhr und Tumult zu erzwingen suchten.

Groß war auch ber Mißbrauch, ber hier mit bem Abslaßhandel getrieben ward. 1488 gingen allein in ber Domfirche 1478 Goldgulden ein, welche ben Cassierern bes Papstes übergeben wurden, nachdem die Monche vorher ihren Lohn abgezogen hatten. Weniger freilich betrug der Ablaß im Jahre 1518, wo ihn der reiche Jacob Fugger, Kaufsmann aus Augsburg, gepachtet hatte.

Ebenso trug das Asylrecht, welches von vielen Kirchen und Rlostern, am hartnäckigsten jedoch von den deutschen Herren, ausgeübt wurde, nicht wenig zu dem allgemeinen Sittenverderbniß bei. Das deutsche Haus war der gewöhnsliche Justuchtsort böser Schuldner; ja sogar, wer ein großes Berbrechen begangen hatte und dorthin flüchtete, durste nicht mit Gewalt von da entführt werden, und war daselbst 4 Wochen lang vor dem Blutrichter sicher. So werden die Tempel der Gottheit Freistätten der Schuldigen. Doch wagte es der Rath zuweilen, dem Aberglauben zum Trop, übers wiesene Verbrecher selbst an geweihten Orten ergreisen und binden zu lassen.

Biele und bittre Streitigkeiten erregte es auch, daß der Rath den reichen Stiftern und Albstern burgerliche Lasten

auferlegen wollte. Erreichte berfelbe auch hierin nicht immer seinen 3wed, so sahen sich boch lettere, selbst bas barüber am heftigsten entruftete Bartholomausstift, genothigt, ihm wenigstens auf halbem Wege entgegen zu fommen. pitel felbst fehlte es nie an Zant, wozu die Pfrundenbefiber, die obgleich abwesend, bennoch Einkunfte zu ziehen verlangten, den nächsten Unlaß gaben. Eben so lebten die Barfüßer - und Predigermonche damals fast beständig im Richt felten wurde berfelbe mit ber beftigsten Streite. größten Erbitterung öffentlich auf ber Rangel geführt, und trug natürlich nicht wenig bagu bei, bag bas Ansehen ber Monche auch bei bem Bolte abnahm und somit zugleich bie ergiebigsten Quellen ihres Erwerbs allmählich versiegten. Rein Bunder, wenn unter ben geschilderten Berhaltniffen bas Sittenverberbnig vor allem unter ben Geistlichen gunahm, und alle Versuche, bemselben durch ernstliche Ermahnungen und auf andere Beife Ginhalt ju thun, auf bas heftigste angefeindet und verfolgt murben.

Roch haben wir die Entstehung neuer Kirchen und Kapellen zu erwähnen. 1322 wurde die Kirche zu Unserer lieben Frau erbaut, und schon nach vier Jahren zu einem Collegiatstifte erhoben, welches sehr bald burch die Freigebigkeit seines Gründers, des Schöffen Weigel von Wanebach, und seiner Familie, das reichste nach dem Domstifte ward. Zwischen den Jahren 1344 — 63 wurde ein neues Frauenstoster nebst Kirche gebaut und der heiligen Katharina geweiht. Wit dem Kloster war zugleich ein Spital für 20 alte und gebrechliche Frauen verbunden; ein gewöhnlicher Anhang der Riöster und Ordenshäuser. Unter den Filialkirchen dieses Zeitraums entstand zuerst die Allerheiligen Kirche 1366, dann 1417 die Peterskirche. Lettere, an deren Stelle früher

schon eine Betcapelle, von Gehölz umgeben, gestanden hatte, wurde 1450, zugleich mit der heiligen Dreifonigefirche in Sachsenhausen, welche bis bahin gleichfalls nur Filialtirche des Bartholomausstiftes mar, von dem Davit Nicolaus gur Pfarrfirche erhoben. Urfache bavon war ber schnelle Zuwachs ber Einwohner, indem man damals über 12,000 Communicanten gablte, fowie auch ber Umstand, bag Sachfenhausen und die Neustadt von der Altstadt Frankfurt burch Thore und Pforten, welche Nachts verschlossen murben. geschieden maren, fo bag fein Priefter mehr zu den Sterbenden gerufen werben konnte. Bei ber Deterskirche entstand fehr balb zwischen ben Jahren 1452 und 1508 ein fehr geräumis ger Rirchhof, wozu zwei reiche Auslander der Stadt bie Plate schenkten. Bis dahin hatte man sich noch immer bes uralten Kirchhofs am Dom bedient, der damals aber bei ber starten Bevölferung ebenso unzureichend geworden mar. wie in unsern Zeiten ber Rirchhof zu St. Peter.

So viele Mängel und auch in Allem, was man zu ben polizeilichen Einrichtungen zu rechnen pflegt, in biesem Zeitalter noch begegnen mögen, so verdient doch das viele Gute und Zweckmäßige, was wir in dieser Beziehung erblicken, eine um so dankbarere Anerkennung, je gewaltsamer und roher die Zeit war, aus der es hervorgieng. Nicht, was überhaupt möglich und wünschenswerth, sondern was es damals war, muß und hier zum Maßstabe dienen.

Ueber alles, was die Sicherheit bes Lebens und bes Eigenthums, sowie die Wohlfeilheit und Güte der Lebensmittel betraf, hielt der Rath ein vorzüglich wachsames Auge. Darum ward außer den Messen jedem untersagt, lange Schwerter oder Messer zu tragen; darum durfte, war die lange Glocke ausgeläutet (b. i. im Winter

um 8 Uhr Abends, im Sommer um 9), kein Wirth ben Gaften mehr Wein reichen; barum mußte, wer es bennoch mit Gewalt verlangte, 4 Wochen lang die Stadt meiben. Den gefährlichen Irrungen im handel und Wandel suchte ber Rath 1456 baburch vorzubeugen, daß ein Mustermaß an bem Rathhaus aufgehängt ward. Gegen falsche Spieler, die gefährlichste Gattung von Betrügern, war man fehr ftrenge; zuweilen wurden sie geblendet ober mit Rarten gezeichnet im Main ertrantt. Man spielte meist mit Burfeln, welche ber Rath, um Falfdung eher ju verhuten, felbft vertaufte. Dft wurden in einer einzigen Deffe 8000 Stud abgefett, wie in ber Fastenmesse 1432, wofür ber Rath damals 12 Pfund heller einnahm. Die Erlaubniß zum Spiel war an Unternehmer verpachtet; der Beißenstein allein (jest Gasthof jum Schwanen) vor Alters ein berühmtes Spielhaus, trug, im Unfange bes 15. Jahrh. meffentlich 400 Goldgulben ein. Im Jahre 1432 wurde bas haus verschlossen, weil bie Kurcht vor ben Suffiten, die man für eine Beißel bes Simmels anfah, ein allgemeines Spielverbot veranlafte. fehlte es nicht an Feuerordnungen, wobei als Grundfat galt: "In weffen haus bie Brunft fich entzundet, ber foll 10 fl. Strafe geben." Die Auflicht über bas Getraibe übertrug ber Rath ben Rechenmeistern, welche barnach ben Richt wenig beforberte die Wohl Brodpreis bestimmten. weilheit ber Lebensmittel bas weise Geset, bag bie "Fürtaufer" (Hoder) innerhalb ber Bannmeile, b. i. etwa eine Reile im Umtreis, (ausgenommen wenn ber Kaiser hier war) nichts auffaufen durften. Eins ober mehrmals die Boche mußte die Beschaffenheit und das Gewicht des Brobes in den Bäderladen bei 10 Schillingen Strafe von ben Rathsherrn untersucht werden. Auch mußte fleines Brod gebacken werben,

damit "ein jeglich arm mann feine nottorff (Bedarf) finde." Den Metgern mar ein eigner Ort zum Bertauf angewiesen, ben einheimischen seit ben altesten Zeiten bie Rleischbante, ben fremben, die an den Markttagen öffentlich feilhielten, die nordliche Seite bes Romerbergs. Ebenso forgfältig wurde ber Weinhandel beaufsichtigt, und strenge Strafen waren auf Berfälschung, sowie felbst auf Bermischung besselben mit Brandwein efest. Stummer b. i. verfalschter Wein. gleichviel ob er Bürgern ober Fremden gehörte, ward von bem Schinder vor bem Rathhause ausgeschüttet. Ja, um ben Ruf ber Weinhändler unbefleckt zu erhalten und jeder Mischung vorzubeugen, ließ man den Frankenwein nicht in bie Stadt. Er lag auf bem Weinmarkt unter ben Linben. Dort gab der Weinhandel Unlag erft zur Erbauung hölzerner Rrahnen auf Schiffen, dann (feit 1331) von steinernen Bebäuden am Ufer. Man trank übrigens den Wein meistens ziemlich jung und ungemein wohlfeil. Vorzüglich preißt in biefer Hinsicht bie Limburger Chronif bas Jahr 1387, weil bamals "ein redlich guter Wein, ben ein jeglicher Mann wohl mochte trinken über ber Taffel" nicht mehr als 3 fl. bas Knder kostete. Oft war er noch wohlfeiler, zuweilen stieg er auf 10 fl., selten über 20 fl. Bier fing man erst spater, als ber Wein theurer murbe, haufig zu brauen an.

Weniger last sich bie Ge fundheitspolizei damaliger Zeit rühmen. Die fürchterlichsten Krankheiten waren das mals die venerische Seuche, die Kinderblattern, der Aussaus und vor allem die Pest. Lettere wußten die Aerzte, deren der Rath gewöhnlich drei bis fünf, gleich andern Beamten, auf eine unbestimmte Zeit gegen einen gewissen Sold in Dienst nahm, ebenso wenig zu heilen, als es die Obrigkeit verstand, ihr vorzubeugen. Man erschrickt, wenn man in dem Zeit-

raum von 1349 — 1517 siebenzehn Hauptanfälle berselben zählt, der kleineren nicht zu gedenken. Erst spät (1495) wurde auf dem sogenanntem Rlapperselbe ein Absonderungs-haus für anstedende Kranke gestistet und das Pestilenzs, wol auch das Blatternhaus genannt, weil die mit den Kinderpocken behasteten gleichsalls dahin gebracht wurden. Auch machten seitdem die Aerzte Berhaltungsregeln bekannt, die von den Kanzeln gelesen und an die Pforten geheftet wurden. Zugleich verschloß man, die Anstedung zu verhüten, die öffentlichen Badstuben, deren man sich die dahin sehr sleißig bedient hatte. Die Aussätzigen wurden auf den Gutleuthof vor der Stadt verbannt, wo sie auf öffentliche Kosten unsterhalten wurden.

Ein anderer wichtiger Zweig ber polizeilichen Aufsicht bes Rathe mar bas ftabtische Bauwesen. 3mar gieng es bei ben burch ben Rrieg geschwächten Staatsfraften ziemlich laugsam mit der unter Ludwig dem Baiern 1339 begonnenen neuen Erweiterung, Berschönerung und Befestigung ber Stabt. Denn noch 1445 wird an ben Mauern gebaut; noch am Ende biefes Zeitraums wird in ihrem Begirt gefaet und gearndtet, noch weibeten in ben hirfchgraben (jest ansehnlichen Strafen, bamale tiefen mit Rusbaumen besetzten Wiesen) im Jahre 1619 Sirfche; noch wurden im 15. Jahrhundert bie Strohe und Schindelbacher verboten, und man begann erft um biefe Zeit die bedeutenbsten Strafen und Plate zu pflastern. Doch barf man bem Rath bas Berbienst nicht absprechen, daß er auch in diefer hinsicht eifrigst auf bas Mohl ber Stadt bebacht mar. Co gelang es endlich feinen fortgefesten Bemühungen, ju Unfang bes 15. Jahrhunderts eine dauerhafte Mainbrude, noch jest eine Zierbe ber Stadt, zu Stande zu bringen. Die übrigen ftabtischen Bauten aus biesem

Reitraum find hauptfachlich bas Eschenheimerthor (1346 -99), ber sachsenhäuser Brudenthurm (1345 - 48), ber Rententhurm (1403), ber obere Theil bes Nicolaithurmes (1350) und vor allem der toloffale Pfarrthurm, welcher von 1415 - 1509, ohnerachtet bes geringen Arbeitelohnes, mit großen Rosten aufgeführt murbe, nachbem bie Pfarrtirche bereits im 14. Jahrhundert burch wiederholte Beränderungen und Erweiterungen ihre jetige Gestalt und Ausbehnung erhalten hatte. Auch bie Stadtwage und bas Leinwandshaus wurden mahrscheinlich erft in der letten Salfte bes 15. Jahrhunderts aufgeführt, ba an ihrer Stelle bis jum Jahre 1462, wo bie Juden ihre alte Strafe verlaffen mußten, Judenhäuser gestanden haben. In biesem Jahrhundert mar stets auch ber Rath barauf bebacht, anstatt bes alten baus fällig geworbenen Rathhauses, welches 1414 als eine Ruine. bie nur noch gum Bauplat bienen tonnte, an bas Stift verfauft wurde, sich ein neues Versammlungsgebande zu verschaffen. In dieser hinsicht ist es allerdings auffallend, baß eine fo reiche und machtige Stadt, anstatt an einem anderen paffenden Orte ein großes anfehnliches Gebaute biefer Art aufzuführen, sich vielmehr bamit begnügte, 1405 bas Wohngebäude ber Familie Rolner, jum Romer genannt, anzukaufen und jum Rathhaufe einrichten zu laffen. Allein man erinnere fich, daß um biefe Zeit bie noch lange nicht vollenbete Erweiterung ber Stadt, bag ber Bund ber Stadte gegen die Onnasten und den Landadel und der unglückliche Ausgang besfelben für Frankfurt alle Quellen ber öffents lichen Einfunfte erschöpfen mußte, und ber Rath somit aur Sparfamteit burch bie Zeitverhältniffe felbst gezwungen mar.

Während also berselbe, so viel an ihm war, es an dffentlichen Bauten zur Bierde und zum Ruten der Stadt

nicht fehlen ließ, suchte er auch burch gute Bangefete und Berordnungen bie Privatbauten zu regeln. Uebrigens führten damals die Geschlechter manche sehr stattliche Privatwohnungen aus, wovon sich leider eigentlich nur bas fogenannte steinerne Saus, bas ehemalige Mehlem'sche Stammhaus (erbaut um 1454), in feiner alterthumlichen Gestalt erhalten hat, mahrend das fogenannte Sans Fürsteneck (erbaut um 1424) fcon mehr von seinem antiten Unsehen verlor. verschiedenen Zunfte waren gewöhnlich auf eigene Plate und Strafen angewiesen, woher auch lettere ihre Benennungen erhielten. Die Stadt selbst war gang einfach in die Oberund Rieberstadt, in die Reuftadt und in Sachsenhaufen eingetheilt. Sonst gab es damals zur Unterscheidung weber Quartiere noch hausnummern; bagegen mar es hier, wie im südlichen Deutschland überhaupt, Sitte, die Bauser burch eigne characteristische Ramen zu bezeichnen, und zmar warb ber Rame jedes Saufes nach bem Gegenstande, ben er ausbrudte, an bem Sause selbst ober an einem baran befestigten Schilde angemalt und so Jedermann befannt. Die Bahl ber Baufer in Frankfurt und Sachsenhausen mochte fich gegen bas Ende biefes Zeitraums auf mehr als 2000 belaufen.

Wie in ganz Deutschland, so bildete sich auch in Frankfurt das Privatrecht allmählig aus den herkommlichen einheimischen Gewohnheitsrechten aus, welche erst nach und nach in sogenannten Stadtrechten oder Statuten schriftlich aufgezeichnet wurden. Auf diese Sammlungen folgten von 1354 bis 1509 viele einzelne Nathsschlüsse und Berordnungen, aus welchen zum Theil ganze Gerichts- und Polizeisordnungen erwachsen sind. Doch war weder eine vollständige Sammlung, noch ein planmäßiges Gesehbuch bis zum Anfang

des 16. Jahrhunderts vorhanden. Als nun um biefe Zeit bas romische Recht in Deutschland fast allgemein in Aufnahme fam, mußte auch in Frankfurt, zumal nachbem bas Rammergericht bafelbst seinen Sit genommen hatte, bas Bedürfniß immer fühlbarer werden, aus den alten ungenüs genden statutarischen Rechten mit Hilfe bes romischen Rechts ein neues, ben bamaligen Beburfniffen angemeffenes Gefets buch zu schaffen. Go entstand in ben Jahren 1500-1509 bie sogenannte Reformation ber Stadt Frankfurt, mit welchem Namen bekanntlich fast überall in Deutschland die Stadt = und gandrechte nach ihrer Umwandlung ober Res formation, unpaffend genug, bezeichnet murben. Wenn übrigens auch bamals erst bas romische Recht in bas Gesethuch formlichen Eingang fand, so hatte es fich doch bereits in ber letten Salfte bes 14. Jahrhunderts in ben hiefigen Gerichtshof eingebrängt. Darum waren auch fcon bamals, um ben Schöffen bie Renntnif besselben zu erleichtern, bie Stadtpfaffen oder Meister in den Rechten, in der Folge schicklicher Abvotaten, zulest Synbici genannt, aufgetommen.

Mit dem römischen Rechte wurden, statt der bisherigen, ziemlich gelinden, sehr strenge, ja mitunter grausame, peinsliche Gesete eingeführt. Wurden sonst fast alle schweren Berbrechen mit Geldstrasen oder blosem Gesängnis gedüst, so sollten nun selbst die kleineren Berbrechen mit Blut gessihhnt werden. Die Strasen bestanden in Todesqualen jeder Art, im Blenden mit glühendem Eisen, Ohrenabschneiden, Berbrennen, Ertränken, Sieden in Del 2c. Auch die Folter, die Quelle so vieler erdichteten Berbrechen, kam jeto mehr und mehr in Gebrauch. Am strengsten versuhr man stets mit den Juden; doch gelang es ihnen zuweilen, dei geringeren Bergehen sich loszukausen. Im 16. Jahrhundert wurden

allein 293 Personen hingerichtet, ohne ber vielen Geblewbeten und auf andere Weise Berftummelten zu gebenken.

So mangels und tadelhaft indeß auch die peinliche Justig erscheint, so darf und dies doch, was nicht blos dem hiesigen Schöffengericht, sondern dem ganzen Zeitalter eigen war, die mannigsachen Berdienste des ersteren nicht verstennen lassen. Seiner Raschheit und Unpartheilichkeit wegen hatte es sich die Achtung der ganzen Umgegend erworben, und ward daher oft von dieser angegangen, als Oberhof. Bescheide oder Unterweisungen zu ertheilen. Diese großen Borzüge wol erkennend, suchten sich aber auch die Bürger die von den Kaisern ertheilte und so oft erneuerte Freiheit von fremder Gerichtsbarkeit stets eifrigst zu bewahren, und lagen darüber mit den Behms oder Freigerichten Westphalens, den geistlichen und selbst den kaiserlichen Hoss und Landger richten in sast unausschörlichem Streite.

In einer Zeit, wo das Faustrecht in seinem ganzen Umfange herrschte, wo oft aus den nichtigsten Gründen bes nachbarte Raubritter der Stadt unaushörlich Fehdebriese zusandten, wo kein Landfriede, kein Reichsgeses, keine friedsliche Obrigseit diesem verheerenden Uebel Grenzen, vielwes niger ein Ende zu sehen verwochte, mußte auch das Kriegsswesen, sowie der Wehrstand überhaupt ein sehr wichtiger. Gegenstand der Fürsorge und Thätigkeit der städtischen Obrigseit und Gemeinde sein. So namentlich in Frankfurt. Was indeß am meisten jenen nie ruhenden Feinden der Stadt in ihren Burgen zum Rachtheil und endlich selbst zum Untergang gereichte, war seit der Mitte des 14. Jahrh. die Ersindung und schnelle Berbreitung des Schiespulvers und dessen Benutzung zu Feuergewehren. Zwar kamen die Handgewehre, die sogenannten Hatens und Handbüchsen,

erst später in Gebrauch, indem die Armbrust, ein Lieblingsgewehr seit den Kreuzzügen, noch lange dem schwerfälligen Fenerrohr den Rang streitig machte; desto mehr aber schätzte man das grobe Geschütz, die sogenannten Donnerbüchsen oder Bombarden. Sehr bald versah sich nun die Stadt mit Pulvermühlen und Stückgießereien, und ihre Zeughäuser waren meist mit Geschütz und allerlei Kriegsgeräth in solcher Menge angefüllt, daß bereits während des Städtekriegs und in der Folge noch öfter die benachbarten Fürsten und Städte nach Frankfurt kamen, um daselbst Gestein (schwere steinerne Rugeln), Wassen und Pulver zu holen.

64

h

ķ'n,

肾上

35

N)

惋

de

海

P)

Mit der Einführung des Feuergewehrs trat alsbald eine vollig veranderte Rriegeweife ein. Bis bahin hatte man fich namlich, während die bewaffnete Burgerschaft selbst die gewöhnliche Bewachung ber Mauern und Thore in ber Stadt übernahm, jum auswärtigen Rriegsbienft ausschließlich ber schwerbewaffneten Reiterei bebient, und zwar hatte ber Rath, um die Burger, ber ewigen Kehden wegen, nicht beständig von ihren Geschäften abzuziehen, schon frühe berittene Goldner, sogenannte Reisige, unterhalten, die in Rehbezeiten oft zu einer beträchtlichen Bahl anwuchsen. Deift waren dies benachbarte Ebelleute, welche nach geschlossenem Bertrag auf bestimmte Zeit in bie Dienste ber Stadt traten, und als Zeichen ber Dienstyflicht einen Rock von der Karbe bes Stadtwappens (roth und weiß), die sogenannte Liverei (d. i. Lieferung, frangösisch livree) ber Stadt, annahmen. Befagen folche Golbner eigne Burgen, fo beredeten fie wol auch ein Deffnungerecht mit bem Rath. In biefem Kalle versprach ber Burgherr, Niemand innerhalb feiner Mauern ju bulben, ber ein Keind ber Burger fei; biefen aber und ihren Soldnern, so oft es verlangt wurde, die Burg zu öffnen.

Wohnten, wie bies bei der Armuth eines großen Theils des Landadels, besonders in der damit überfüllten Wetteran öfters der Fall war, mehrere Edelleute mit Weib und Kind als Ganerben (gemeinschaftliche Erb, und Eigenthümer) auf einer Burg zusammen, so erlaufte der Rath ein Achttheil der Burg von ihnen, um sich damit das Deffnungsrecht zu erwerben. War indeß die durch den Vertrag bestimmte Zeit verstoffen, so erschienen jene Edelleute sehr oft kurz darauf wieder als Feinde der Stadt.

Durch die allgemeine Einführung der Feuergewehre tam nun zu Ende des 15. Jahrhunderts der zuvor ausschließliche Gebrauch jener reisigen Ebelleute fehr in Abnahme; bagegen nahm ein leichtbewegliches, in Berggegenden, wie in ber Ebene, gleich brauchbares Rugvolt, fogenannte laufen be Gefellen, jeto ihre Stelle ein, und es wurden bei minder kostspieliger Bewassnung auch Arme und Geringe in den Stand gesett, mit in die Reihen ber Streitenden einzutreten, welche, in Rotten und Kahnlein eingetheilt, mit einer geringeren Bahl von Reifigen ber Stadthauptmann anführte, beffen Stelle bis über bie Mitte bes 16. Jahrhunderts, bem alten Brauch gemäß, mit Personen bes benachbarten gandabels befett warb. Der Gold war nach ben Umftanben sehr verschieden. So diente ber Ebelfnecht Herrmann Gas bemar von Dudinhusen 1406 ber Stadt um jährliche 6 Ellen Tuch zur Rleidung, und "nit me". Dagegen erhielten die fogenannten Glener ober Glevener, b. f. folche Goldner, welche eine ganze Glene \*), b. h. außer ihrer eigenen Person 2 Anechte mit Armbruft und Lange, 4 hengste und 1 Rnappen

<sup>\*)</sup> Urfprunglich hieß fo ber Schaft ber gange, bann biefe felbft, ber bamit verfebene Reiter und endlich er felbft mit feinem Gefolge.

mit der Lanze stellten, viele 100 Goldgulden. Gegen Ende dieses Zeitraums kamen die berittenen Soldner, jene reisigen Edelleute, ganz ab, und es wurden seitdem nur Soldner zu Fuß geworben, welche man, weil sie aus dem Landvolke maren, im Gegensatz gegen den Ritterstand, Landsknechte nannte. Der gewöhnliche Sold für den Fußgänger war 4 fl. monatlich, für den Reisigen 10 fl. auf jedes Pferd.

Unter allen biesen Beränderungen des Soldnerwesens behielten die Bürger ihre besondere Kriegsverfassung und Rüstung bei, und waren, in Zünfte und Rotten getheilt, jederzeit zum Kampse gerüstet. Den Kern bildeten die Schützen, welche meist aus den wohlhabendsten Bürgern bestanden. — Die Stärfe der Bürgerschaaren, Fußtnechte und Reisigen schätzte gegen Ende dieses Zeitraums Bernhard Rohrbach in seinen handschriftlichen Nachrichten auf mehr als 4000 Mann.

Was nun endlich die Einwohner Frankfurts, (bes ren Anzahl in diesem Zeitraum schon ziemlich beträchtlich gewesen sein mag, sich jedoch bei dem damaligen Mangel an Geburts und Sterbelisten nicht genau bestimmen läßt) im Allgemeinen betrifft, so zersielen sie gegen Ende desselben in Bürger, Midewohner (Mitwohner d.i. Beisassen), Innewohner (Schutzenossen) und Juden. Als Bürger galt nur der, welcher das Bürgerrecht besaß, sei es nun durch Geburt oder durch Aufnahme. Das Bürgerrecht aber bestand hauptssächlich darin, daß nur Bürger liegende Güter in der Stadt und deren Umgebung eigenthümlich besißen, daß nur solche in den Rath und zu andern öffentlichen Aemtern gelangen, nur solche in die sogenannten Stubengesellschaften und Handswertsinnungen aufgenommen werden konnten 2c. Mides

4.10

wohner hießen diejenigen christlichen Einwohner, welche, ohne das Bürgerrecht erlangt zu haben, in der Stadt wohnen und unter gewissen Beschränkungen einen bürgerlichen Rahrungszweig betreiben dursten. Alle diejenigen endlich, welche sich unter diseutlichem Schutze hier blos aushielten, machten die Klasse der Innewohner, (Schutzenossen oder Schutzerwandten) aus. So viel mag von den verschiedenen Classen der Einwohner im Allgemeinen genügen. Ein eigentsliches Detail erfordern dagegen die eigenthümlich ausgebildeten Berhältnisse der in den sogenannten Studengesellschaften vereinigten Geschlechterfamilien und der Zustand der Juden.

So früh als die Zünfte sich zu bilden anstengen, ebenso früh hatten sich gewiß auch unter den Geschlechtern oder angeseheneren Bürgern der Gemeinde, nach der altdeutschen Sitte, daß, des geselligen Umgangs und der gegenseitigen Hilfe wegen, der Gleiche sich stets zu dem Gleichen zu halten psiegte, gewisse Genossenschaften oder Gesellschaften gebildet. Doch erst im 14. Jahrhundert erhalten wir von einigen solcher Genossenschaften in Frankfurt bestimmtere Rachrichten; es sind diese (um sie mit ihren gebräuchlichen Namen, die sie zum Theil freilich erst später von neuerwordenen Gesellschaftshäusern oder Trinkstuben erhalten haben, zu bezeichnen): die Gesellschaft Limpurg, Frauenstein, Löwenstein und Laderam, denen sich auch die Krämergesellschaft gleichzustellen strebte.

Die Gesellschaft Limpurg behauptete von jeher ben ersten Rang unter ihnen; auch sind wir über dieselbe am aussührlichsten berichtet. Ihre Statuten ober Gesellenordnungen, deren im Berfolg der Zeiten mehrere errichtet wurden, beziehen sich hauptsächlich auf die innere Bersassung der Genoffenschaft und die Rormen ihres geselligen Zusammenlebend.

Bas ben letteren Punkt betrifft, so wurde täglich zwischen ber britten und vierten Stunde ein Besperbrod "Derte" ans gerichtet, ober ein "Unter-" ober Rachmittagstrunk gehalten, . an dem jeber Gefell, der hingutam, gegen eine bestimmte Bezahlung Theil nehmen konnte. 216 Gafte hatten ftets freien Zutritt bagu die in Frankfurt befindlichen Comthure bes Johanniter = und beutschen Ordens, die Personen vom Landadel und andere Angesehene, um berentwillen bie Beche auch langer ausgebehnt werben burfte. Eines der Mitglieder mußte ber Reihe nach täglich ben Wirth machen und bie Aufsicht führen, die Besorgung und Aufwartung hatte aber ber sogenannte Stubenknecht. Die jährliche große Versamms lung fand an bem Tage bes Apostels Andreas, bes Schuts patrons ber Gefellschaft, statt. Alle in Frankfurt anwesenden Gefellen wurden bann am Abend vorher jum folgenden Tag um 1 Uhr "jum Gebet" eingeladen, und um 5 Uhr fand bie Abendmahlzeit statt. Jeder Gefell mußte bagu feinen Beitrag, "Andreasgulben" genannt, und die etwa bis bahin von ihm verwirkten Bugen — benn die Gesellschaft übte in ihren Angelegenheiten über ihre Theilnehmer eine gewiffe Gerichtsbarkeit - mitbringen; neue Borfteher wurden gewählt und bie Gesellschaftsorbnung verlesen. Murbe eines ber Mitglieber, welches feine Berpflichtungen fonst erfüllt hatte, durch Krankheit und Schwäche verhindert, bei dem Gelage ju erscheinen, fo murbe bemselben Effen und Trinken ins haus geschickt, "fo gut, als man auf ber Stube gemeinlich au Tifche fpeiset." Gegen eine gewiffe Bezahlung tonnten auch die Mitglieder ihre Hochzeit im Gefellschaftshause halten, und fich babei bes bahin gehörigen Gilbergerathes bedienen.

Gleichen Urfprung, gleiche Bestimmung mit ber vorhergehenden hat die Gefellich aft Frauenftein, über beren innere Berhältnisse wir indes nur höchst unvollständig belehrt sind. Bon geringerer Bedeutung waren die Gesellschaften Löwenstein und Laderam, welche sich sehr bald, (bie erstere bereits 1432, die letztere 1479) auslösten, worauf ihre Mitglieder, nachdem sie sich in Geld und Hausrath getheilt hatten, entweder zu Limpurg ober zu Frauenstein übertraten.

Sehr wichtig waren die politischen Vorrechte. welche ben beiben ersten vorzugsweise sogenannten Stubengefellich aften guftanden. Das bedeutendfte bestand barin, daß stete 14 Mitglieder der Gesellschaft Limpurg, sowie 6 ber zu Frauenstein zugleich auf ben zwei oberen Banten bes Raths zu Frankfurt, ber Schöffen, und eigentlichen Rathsbant, figen burften. Zu diesem politischen Einfluß gelangten die beiden Stubengefellschaften, weil fie alle alten freien Familien ber Gemeinde, benen, als folchen, fcon von den frühesten Zeiten der hiesigen Stadtverfassung an, die Besetzung jener beiden höchsten Aemter ber Stadt zukam, in sich vereinigten. Doch war es nicht blos bas Alterthum, was ihnen Jahrhunderte hindurch biefes herkommliche Recht unbestritten erhielt, es ward biefer Ehrenvorzug ben Geschlechtern noch in besonderer Rücksicht auf die Berdienste ihrer Borfahren um ihre Baterstadt und Mitburger ftets gegonnt und bestätigt. Mehrere um bie Regierung und Gesetzgebung fehr verbiente Manner aus bem Kreise ber Geschlechter nennen die Unnalen Frankfurts mit bem gebuhrenden Ruhm. Die Erwerbung wichtiger Brivilegien, beren wohlthätige Folgen ben Flor bes gemeinen Wesens für alle Reiten begunftigten, Abwendung ber Gefahren und gludliche Leitung ber Geschäffte in Zeiten ber Roth, waren ihr Bert, die Frucht dieler und mühsamer Unterhandlungen. Gelbit

von dem Privatvermögen der Geschlechterfamilien ward ein sehr bedeutender Theil zur Erhaltung der Kirche und des Staats als Opfer dargebracht, wie die vielen und reichen Stiftungen der Geschlechter zu kirchlichen und milden Zwecken beweisen.

Die Kaufleutes ober Krämergefellschaft bestand aus den Handelsleuten (Gadenleuten), welche einen Mittels stand bilbeten zwischen den genannten Gesellschaften und den Zünften, und so wie jene, ihre eignen Borsteher, ihr Gesellschaftshaus oder ihre Stube, und ihre Gesellschaftsords nung besaßen.

Unter allen Ginwohnern Frankfurts lebten bie Juben, welche noch immer als kaiserliche Rammerknechte unter bem herkommlichen Rechte ber Leibeigenschaft standen, unstreitig in bem gebruckteften, bedauernswertheften Buftanbe. Das Jahr 1349, in welchem in Frankfurt, wie fast überall in Deutschland, die Pest wuthete, brachte sie endlich dem volligen Untergang nahe. 3mar fand hier bie bamals gewöhn-' liche Beschuldigung, es hatten bie Juden burch Bergiftung ber Brunnen bie Peft herbeigeführt, feinen Gingang; allein bie fanatische Secte ber Beifler, welche bamals gerabe hier erschien, sturmte alsbald nach ihrer Ankunft unter jenem Borwande die Sauser ber hiesigen Inden, und erschlugen viele berfelben, bis endlich bie Sturmglode ertonte und bie bewaffneten Bürger nach einem heftigen Rampfe mit ben Geißlern die Juden befreiten. Aus Irrthum schrieben biese aber ben gangen Borfall ber Schuld bes Raths und ber Burger gu, und fannen auf Rache. Gin Jube, Ramens Stord, schoß aus seinem Sause mit einem feurigen Pfeil in bie hölgernen Kenfterlaben bes nahe gelegenen Rathhaufes.

wodurch dieses, sowie der hintere Theil der Bartholomanskirche nebst vielen umherliegenden Häusern in Brand gerieth. Als nun die Bürger die Veranlassung der Feuersbrunst erfuhren, sielen sie wüthend über die Juden her, welche noch
von dem früheren Anfalle der Geißler übrig geblieben waren,
und erschlugen den größten Theil derselben; nur wenige
entsschen oder kamen sonst mit dem Leben davon. So ungenau auch diese halb sagenhafte Erzählung in manchen
Einzelnheiten sein mag, so bestätigt sich doch das, was den
Brand und die Verfolgung der Juden betrifft, im Allgemeinen nach allen Zeugnissen als wahr.

Noch in bemfelben Jahre (Frankfurt, 24. Juni), verpfanbete Ronig Rarl IV., feiner Gewohnheit gemäß, . bei jeder Gelegenheit die Guter bes Reichs für Geld zu veraußern, ben Ueberreft ber Juden zu Frankfurt "Leib und Gut, mit allen Rugen, Gefällen und Diensten" für bie fehr bedeutende Summe von 15,200 Pfund heller (etwa 60 - 90,000 Gulben) an bie Stabt. Die Berpfanbang follte Indeß nur so lange dauern, bis die Pfandsumme wieder von dem König oder seinen Nachkommen gelöset und ausbezahlt worben mare. Wenn nun ber hiefige Rath, felbst mit Aufopferung bedeutender Geldfummen, jede in der Kolge fich barbietenbe Gelegenheit benutte, bie bem Raifer noch immer zustehenden oberherrlichen Rechte über bie Juden tauf = und nicht pfandweise an sich zu bringen; so geschah dies, wie bereits oben bemerkt wurde, hauptsächlich beswes gen, weil es für eine jebe Reichoftabt won ber größten Wichtigkeit sein mußte, alle einzelnen koniglichen Sobeiterechte, die ehemals innerhalb ihrer Mauern ausgeübt murben, für fich felbst zu erwerben, und auf diese Beise zu verhinbern, daß sie in die Hande eines machtigen Nachbard sielen, ber — ein Feind im Innern — weiter um sich greifen und alles städtische Eigenthum an sich ziehen konnte.

Roch immer wohnten die Juden in ihrem alten Quartiere in der Rahe der Hauptfirche, so großen Anstoß auch schon längst die Beiftlichkeit baran genommen hatte. Endlich aber gelang es ber letteren 1458, ben bis bahin unter allerlei Lormand stets zaudernden Rath zu bewegen, den Juben ihr jetiges Quartier, welches bamals noch ein mufter Plat war, zur Wohnung einzuräumen. Go ungern auch Die Juben 1462 ihre bisherigen Wohnungen in dem belebtesten und zum handel und Wucher gelegensten Theile ber Stadt verließen, so mar boch für ihre personliche Sicherheit burch bie ihnen neu eingeräumte, von beiben Seiten verschlossene Strafe, bie fogenannte Jubengaffe, mehr geforat als zuvor, wo ihre Säuser jedem Unlauf offen standen. Auch mar die Straße für ihre damalige, nicht fehr bebeutende Zahl geräumig genug, und ward nur burch bie außerordentliche Bermehrung berfelben in späteren Zeiten so fehr Uebrigens ward dies neue Quartier völlig auf Rosten der Stadt erbaut. Dafür aber mußten die Juden einen jährlichen hauszins bezahlen, ber von Zeit zu Zeit gesteigert wurde. Wie aber die Juden in der Kolge die verfallenen Saufer wieder ausbefferten und neue erbauten. so erhielten sie baburch bas nugbare Eigenthum über ihre Häuser selbst. Das Eigenthum bes Grundes und Bobens aber blieb ber Stadt, wodurch sich ber ehemalige hauszins in einen Grundzins verwandelte.

Nachdem sich so die früheren Verhältnisse ber Juben, als kaiserlicher Kammerknechte, völlig verändert hatten, und bas Recht ber Aufnahme, der Besteuerung, ja selbst die

Rechtspflege über bieselben nunmehr ber Stadt fast unumschränkt zustand, ward es nothwendig, ihnen eine sogenannte Stättigfeit, b. i. eine bestimmte Ordnung, vorzuschreiben, wie sie sich, wenn sie in ben Schutz bes Rathes aufgenommen sein wollten, ju verhalten hatten. Aus alteren, beghalb erlaffenen Ratheschlussen wurde gegen bas Ende bes 15. Sahrhunderts eine eigentliche Stättigkeit zusammengetragen. Darnach war es ben Juben unter andern verboten, auf bem Markt ober sonst in der Stadt feil zu haben, widrigenfalls ihnen die Waaren weggenommen wurden; dem Rath mußten fie brudenbe Abgaben, und zwar, wie fie felbft flagen, größere, als irgendwo im Reiche, bezahlen; fie mußten ferner besondere Abzeichen an ihrer Kleidung tragen, bie Manner bide, breite, mit gelbem Seibenzeuge überzogene Reife (Ringe) auf ber Bruft, Die Beiber blaue Streifen über ben Schleiern; jeben Abend, sowie auch alle Sonnund Festtage, mußten sie sich in ihrer Straße eingeschlossen halten; auch mar es ihnen auf bas strengste untersagt, dffentlichen Feierlichkeiten beizuwohnen, und hart und graufam wurden alle biejenigen bestraft, welche aus ber ihrem Bolke eigenthumlichen Reugierbe bagegen handelten.

Wir gehen nun von den einzelnen Classen der Einwohner Frankfurts zu der Schilderung der im Allgemeinen in jenem Zeitraum herrschenden Sitten und Gebräuche über. Die Limburger Chronik schreibt: "Darnach da das Sterben (die Pest), die Geiselfahrt, Römerfahrt und Judenschlacht ein End hatte, da hub die Welt wieder an zu leben und frölich zu seyn, und machten die Männer neue Rleidung." Dieß galt besonders von Frankfurt, wo durch die Wessen, Königswahlen und Reichstage stets viel Reichthum zusam-

menfloß, und wo, wie noch heut zu Tage, ber Reichthum Lurus und Sittenverderben mit sich führte.

Gleich nach jener großen Pest entstanden neue Kleibertrachten, die bei Männern und Frauen großen Beifall fanden. Wie kostspielig sie für die damalige Zeit waren, beweist der Preis eines gewöhnlichen Frauensteides: 9 — 10 fl. Bergebens suchte der Rath bereits um die Mitte des 15. Jahrhunderts der Kleiberpracht zu steuern. Auch machte die Sittlichkeit die damalige Tracht nicht eben empsehlenswerth; denn nicht minder oft, wie gegen den Kleibersurus, wurden Gesetz gegen das Blostragen, d. i. gegen die allzustarte, unanständige Entblößung, gegeben.

Um meisten aber hielt man auf tuchtige Schmaufe und fostliche Gelage. Mit gutem Beispiele gieng hier ber Rath felbst voran. Fast beständig mar für sie ber Stadtfoch fammt feinen Gehilfen beschäfftigt; ein eigner Ruchenmeifter führte die Rechnung. Da gab es Walpurgis. Pfingst. und Burgermeistergelage, Sirscheffen, Mahlzeiten auf ber Kahrpforte, ber Samstagetrunt, bas Unterzechen und wie die Namen alle heißen mögen. Die festlichsten Gelage, welche auf Roften ber Stadt angestellt murben, maren unstreitig bie hirscheffen, bei welchen jedesmal einer ober mehrere von ben in den sogenannten hirschgraben gehegten hirschen zum Schmause bienten. Außer ben Rathsherren und ihrer zahlreichen Sippschaft schmausten bann als frobliche Gaste die manchetlei Ober : und Unterbeamten der Stadt, alle Pralaten, Priefter und Monche, Comthure, Ebelleute und andere ehrbare Manner zusammen. Gewöhnlich wurde ein, auch wohl mehrere Fuder Wein zu dem hirschessen bestellt, und ben Rechenmeisten schien es ein Ehrenvunft, guten Wein zu liefern, wozu fie ber Rath

noch überdieß fleißig ermahnte. Weniger leder waren bie Speisen; man liebte, mas am meisten zum Trinken reigte, gepfefferte Ruheuter, Rindszungen, Rafe und Saringe. Richt minder üppige Gelage hielten die Geschlechtergesellschaften auf Limpurg und Frauenstein, besonders zur Kaftnachtszeit, wo sie meist mehrere Tage lang fortgesett wurden. Auch das Zunftwesen tam bieser herrschenden Reigung bes Beitaltere fehr zu ftatten; alle Angelegenheiten besfelben wurden gewöhnlich mit Gelagen verbunden, wobei die verberbliche Sitte bes Zutrinkens fo fehr eingeriffen mar, baß ber Rath und bie Bunftmeister, jur Ginschräntung biefes Migbrauche, schon genug gethan zu haben glaubten, wenn fie ben Bunften bas Butrinken nicht vor ber britten Stunde bes Nachmittags verstatteten. Allen Classen ber Burger endlich waren die festlichen Gelage bei Hochzeiten, Rind. taufen und Leichenbegangnissen gemeinschaftlich. suchte ber Rath bem übermäßigen Aufwande ju fteuern, welcher bei folchen Gelegenheiten gur Regel geworben mar. Auch die Keste der Kirche auf Weihnachten, Kastnacht. Oftern und Pfingsten maren zu allgemeinen Boltefesten ge-Um luftigsten und lautesten maren jedesmal bie Kastnachtelustbarfeiten; wenigstens an ben brei letten Tagen meinte man aller Bande los und ledig zu fein. hier allein war es erlaubt, sich zu vermummen, so streng es auch sonk verboten war.

Große Festlichkeiten veranlaste auch jedesmal die Anwesenheit der Kaiser in Frankfurt. So wurde dem lebensfrohen König Maximilian zu Liebe, als er 1489 mit feinem Bater, Kaiser Friedrich III. auf einem Reichstage hier verweilte, mancherlei Feste gegeben. Am St. Johannisabend wurden lustige Johannisseuer auf den freien Platen

angezundet, und um diefelben Tanze gehalten. Gin anderes Mal wurde auf dem Römerberg ein Holzstoß erbaut und mit allerlei Fahnen geschmuckt, wobei bie bes Konigs auf der Spite wehte. Diesen umtanzten nun junge Gesellen und Dirnen, won grunen Zweigen umgeben, bis fpat in bie Racht. Der anwesende Markgraf Friedrich von Branbenburg begehrte barauf von bem Rath bie Erlaubnif, einen ähnlichen Tang mit ehrbaren Frauen halten zu burfen. ber bebächtige Rath lehnte ben Antrag ab, vorschützend, "bies fei von Alters her nicht Brauch gewesen." Max stellte nun noch ein Turnier an, wobei er fich aber biesmal, gegen seine Gewohnheit, nicht mit um den Preis. bewarb, sondern es den vornehmen Rittern aus feinem Gefolge Dergleichen ritterliche Kampffpiele wurden auch ofters von der Gesellschaft Limpurg, sowie selbst von dem benachbarten Abel in Frankfurt angestellt. In bem lettern Kalle trug die Stadt die Untosten, welche die Zurichtung ber Stechbahn veranlagte; was ihr jeboch burch ben Aufwand ber vielen herbeiströmenden Kremben reichlich wieder ersett wurde. Ein besonders festliches Turnier ward 1498 angestellt, als ber gandgraf von Seffen, Wilhelm III., fich hier mit Elisabeth, der Tochter des Kurfürsten Philipp von der Pfalz, vermahlte. Die Festlichkeit zu erhöhen, war bamals ber Pfalzgraf mit 1600 und bes Landgrafen Dheim, ber Erzbischof hermann von Koln, mit 600 Pferden zugegen. Die Stechbahn mar, wie gewöhnlich, auf dem Romerberg errichtet, und wurde von ben Bunften bewacht, benen man Wein und Rleisch im Ueberfluß reichte; sowie auch jeder Rathsherr 10 Daß guten Wein und 3 Daß echten Malvaffer erhielt. Aus den alten Rathsbuchern, welche überhaupt fehr viele Rachrichten über bie Turniere geben, ersieht

man, daß von 1357 — 1393 nicht weniger als 13 "Thorenepe" hier gegeben worden sind.

Bahrend sich so die Geschlechter Frankfurts in den rite terlichen Rampffpielen Ruhm und Ehre erwarben, ergötten fich die Burger, jedoch ohne die ersteren auszuschließen, an ben Freischießen ober ben großen Schützenfesten, an welchen sowol die Stahl, ober Armbrustschützen, als die Buchsenschützen Antheil nahmen. Jebe Gesellschaft hatte eigne Schiefplate und eigne Jahrgelber, welche ber Rath spendete, um Geschicklichkeit zu ehren und gute Rrieger zu Das berühmteste Schützenfest ließ ber Rath an bilden. König Maximilians Zeit ausschreiben; es wurde mit Stall und Blei geschoffen, und vor bem Gallusthor mar ber Schies Den Preis für die Armbrust und den Handbogen (100 Goldgulden) trug bamale ein Bürger von Augeburg bavon; benn auch von bort, sowie von anbern Stabten, maren Gaste zu bem Kreischießen gekommen, und hatten bafür 60 Golbgulben von bem Rathe jur Behrung erhalten. Ueberhaupt besuchten sich die Bürger der schwäbischen und rheinischen Stabte gegenseitig auf ihren Freischießen; hiefige Schüten, welche babin jogen, erhielten von bem Rathe oft 12 und mehr Golbgulben.

Bu den hiesigen Volks fest en gehörte auch das Ganserupfen und das Fischerstechen auf dem Main, am Tage des heiligen Pancratius, dem dritten der Kirmes in Sachsenhausen. Beim Ganserupsen wurden unter dem mittelsten Bogen der Mainbrude drei Ganse, deren Halse mit Seise bestrichen waren, an den Beinen aufgehängt; die Fischer suhren je zwei und zwei auf schmalen Nachen unten durch, wobei einer von ihnen in die Hohe sprang, und sie bei den Halsen zu fassen und herabzureißen suchte; es mochte

thm gesingen ober nicht, so siel er zum lauten Jubel ber versammelten Menge ins Wasser, und mußte schwimmend das Ufer zu erreichen suchen. Das Fischerstechen war gleichssam ein Turnier zu Wasser. Die Fischer suhren mit ihren zahlreichen Nachen auf einander zu, auf deren jedem ein Schisser vorn auf der Spize stand und mit dem Fahrbaum, gleichwie mit einer Lanze, seinen Gegner ins Wasser zu stoßen suchen, "Dieses alles war mit großen Lusten anzussehen, aber auch oft mit Word und Todschlag verbunden."

Bum Schluffe muffen wir leiber noch einer Sache gebenten, die feineswegs geeignet ift, ein gutes Zeugniß von bem Sittenstand ber mittleren Zeit, namentlich im 14. und 15. Jahrhundert abzulegen. Es sind bies bie bamals in Krankfurt, sowie fast in allen beutschen Stabten privilegirten Frauenhaufer, worin die offentlichen Dirnen gegen ein gewiffes Schutgelb ihr schnobes Gewerbe trieben. standen hier unter ber Aufsicht und bem Schute bes Rachrichters (Stöckers), bem fie bafür eine gewiffe (in ben Meffen verdoppelte) Abgabe zu zahlen hatten. ift, daß, mahrend es biefen Freudendirnen bei ausbrücklicher Strafe verboten war, sich an Festtagen in ben Tang sitts famer Frauen gu mifchen und in ber Rirche mit ehrbaren Leuten in dem nämlichen Stuhle zu figen, sie gleichwol bei ben hirscheffen, festlich mit Blumen geschmudt, heranziehen burften , um ihren Antheil zu holen. Erft als mit ber Reformation alles zuchtiger und sittsamer wurde, erhielten fle 1529 bie Weisung, "mit ihren Straußen ju hause zu bleiben"; boch bekamen sie ihren Antheil zugeschickt. Ueberhaupt wurs ben feit jener Zeit bie Gesetze gegen offentliche Dirnen immer strenger, wenn auch die Frauenhäuser nicht gang abgeschafft werden fonnten.

## Sünfter Zeitraum.

Frankfurt von der ersten Einführung der Reformation bis zum Ausbruch der bürgerlichen Unruhen im Jahre 1612.

Politische Geschichte.

## Erfter Abschnitt.

Bon ber ersten Einführung ber Resormation bis auf bie Belagerung Frankfurts und ben Passauer Frieden im Jahre 1552.

furt die Reformation gleich Anfangs eifrige Freunde und Anhänger. Die Reise zu dem weltberühmten Reichstag in Worms (1521) führte Dr. Martin Luther, den Mann, durch dessen Geist, Kraft und Muth jene schon längst durch den Gang der Dinge herbeigeführte Umwälzung der Geisterwelt endlich zum Ausbruche kam, auch durch Frankfurt, wo er, wie man sagt, auf dem großen Kornmarkt, im Hause zum Rolben, übernachtete. Hier hatte seit kurzem sein eiser Inhänger Wilhelm Resen, ein edler, seuriger Jüngling und ehemaliger Schüler des Erasmus, als Lehrer einiger Söhne aus den angesehensten Geschlechtern, nicht blos die seinem Unterricht anvertrauten Jünglinge, sondern auch deren Eltern für die neuen Ansichten von Religion und Freiheit begeistert. Mit ihm drängten sich daher Männer und Frauen

aus ben ebelften Familien ju Luthern, ber sie alle burch seinen heiligen Eifer, mehr aber noch durch seine christliche Demuth, in hohem Grade erbaute. Auch Knaben und Jünglinge wurden zu bem muthigen Glaubenshelben geführt und wir ihm eingesegnet zu Schülern bes freien Beiftes;fie waren es, bie fpaterhin als Manner unter brobenben Gefahren bas Bundnig ber Stadt mit ben evangelischen Ständen knupften. Und fo brachte fein kurzer Aufenthalt in vielfache Anregung, mas bisher schon im Stillen vorbe-Seitbem wurden die Freunde seiner Lehre fühner, die Gegner bitterer. Geistliche und andere Männer, die wegen ihrer Anhänglichkeit an die neue Lehre anderswo vertrieben waren, kamen häufig nach Frankfurt, wo sie an Refen ben eifrigsten Freund und Berforger fanden. Ginem ber Bertriebenen, bem Pradicanten hartmann 3bach, verschaffte (1522) Hamann von Holphausen, der nachst Philipp Kurstenberg ber geistreichste und fraftigste Unbanger ber neuen Lehre unter ben Machtigen Frankfurts war, die Gelegenheit, in der Kirche des Katharinenklosters zu predigen; wozu biefer einen Tert, in welchem viele Buniche und Seufzer jur Sprache tommen mußten, ben über ben Cheftand ber Priester, mahlte. Alsbald kamen von der geistlichen Obers behörde in Mainz Abmahnungen, Orohungen und vor Allem ber Befehl, ben Ibach zur Berantwortung nach Maing zu schicken. Zugleich ermahnte ein Schreiben bes Raisers ben Rath, "auf die lutherischen Bucher in ber Deffe ein scharferes Auge zu haben-" Unter biefen Umständen ward ber Befchluß gefaßt: "mit dem Ibach gutlich zu reben, er moge vom Predigen abstehen ;- ber Bucher wegen foll man gemach thun.,

In biefen und anderen Rathsichluffen ift neben bem Bestreben ber Dehrheit bes Raths, bie Gunft bes Raifers

und bie bes Anrfürsten von Maing zu erhalten, zugleich ber Einfluß ber Holthausen, Rurftenberg rer Freunde ber neuen Lehre nicht zu verkennen. den letteren übereinstimmend dachte der benachbarte Abel, und brang ungestüm auf raschere Fortschritte. In biesem Sinne schrieb, gleich andern Rittern ber Nachbarschaft, Hartmuth (Hartmann) von Kronberg, ein gewichtiger Mann und Freund von Sidingen und hutten, einen Brief voll glühenden Saffes gegen bie Briefter an den Rath. antwortete ausweichend. Desto mehr Beifall fand aber ber, öffentlich an die Kahrpforte angeschlagene, Brief bei ben Bürgern. Schon am nächsten Sonntag sah man bie Frucht Dieser Aussaat. Es entsteht ein Auflauf am Pfarrhof. Schon find die bebrängten Priefter Willens, Sturm ju lauten, als des Raths Diener den haufen zerstreuen, und die Aufrührer zur haft bringen. Den Rachmittag wird Ibach verstattet, jum zweiten Mal im Ratharinentlofter zu prebigen. forberte auf, ben Urmen und nicht den schwelgenben Pfaffen Almosen und Pfründen zu geben. Unter seinen Zuhörern befand sich biedmal auch sein eifrigster Gegner, ber Dompfarrer Meyer, ber schon am andern Tage nach Mainz reiste, ihn baselbst zu verklagen. Das brohende Ungewitter ju beschwören, fandte ber Rath ohne Saumen einige Gefandten bahin ab, die ihn verantworten follten. weile wagten es Ibachs Freunde, ibn jum britten Male predigen zu lassen. Es fand aber biese Predigt, die gegen Die Heiligen gerichtet war, nicht ben Beifall ber früheren; und Ibach verließ balb barauf Frankfurt, weil ihm ber Rath in der Stille ben Abschied gegeben hatte. Richt lange nachher reiste auch Resen, bes Zankens mube und begierig, aus ber Quelle ju schöpfen, nach Wittenberg ab, mo er

aber leider bereits 1524 bei einer Spazierfahrt auf ber Elbe ertrant. Es legte sich nun von selbst allmählig die erste stürmische Auswallung in Krankfurt.

Desto hitiger setten Hartmuth von Kronberg und seine Genoffen ben Kebertrieg gegen Dr. Meper, Pfarrer ju St. Bartholomaus, fo lange fort, bis den ersteren ber Bann-Krahl traf, ber balb barauf auch seinen Frennb und Berbunbeten, Frang von Sidingen, ju Grunde richtete. Sartmuthe Refte Kronberg, am Fuße bes Taunus, wurde noch im herbst des Jahres 1522 von den Kurfürsten von Trier und ber Pfalz und bem Landgrafen von Sessen feindlich berennt und erobert. Zugleich ergieng burch ben Erzbischof von Mainz ein taiferlicher Befehl an ben Rath, die Geiftlichen beffer ju schüten. Der Erzbischof felbst aber, ber Ragen seines Rlerus eingebent, erschwerte in bem folgenden Winter bie Aufuhr bes Holzes aus bem, zu bem oberen Erzstifte gehohörigen, Speffart, wodurch biefes unentbehrliche Bedürfniß balb zu einem übermäßigen Preise flieg. Zulett (1523) erhielt ber Rath noch ein faiserliches Manbat, welches ihm in Rirdenangelegenheiten bie ftrengste Maßigung anbefahl und zugleich eine Türkenbilfe auferlegte. Gegen beibe Zumuthungen protestirte er fofort, mit vielen anberen Stabten und Stanben bes Reiche, und ein ftilles Fortfchreiten ber neuen Lehre begunstigend, bemuhte er-sich zugleich, ben aufreizenden Predigten der tatholischen Geistlichkeit Einhalt au thun. "Sie follten, entbot er ben Stifteru und Rloftern, nach bem Manbat bas lautere Evangelium und keine Rebensachen prebigen, wie vor turgem erft Peter Deper fich jum Schaben, bem Rathe jum Berbruß gethan." Denn nicht lange, fo vertrieben fie fogar, als bes Lutherthums verbächtig, ben an ber Satharinenfirche

nen angestellten katholischen Prediger Dieterich Sartoris, weil er boim Bolle beliebt und ihnen selbst beswegen vershaßt war.

Unter biesen Berhaltniffen mußte bie Spannung ber Gemuther von neuem zunehmen, und bei ber ersten Geles genheit mit einem gefährlichen Ausbruche brohen. Berlegen stand ber Rath awischen bem Strafe verfündenden Raiser und Rurfürsten einer - und bem erbitterten und stürmischen Bolle andererseits. Als nun bie Bewohner von Sachsens hansen und bem, gleichfalls zum Stadtgebiete gehörigen, Rieden Bornheim Prediger verlangten, die ihnen das reine Evangelium verfündigen möchten, verwendete fich zwar der Rath für fie, aber unbekummert barum feste bas Domcapitel einen verhaften Mann, Jacob Selzer, Frant genannt, nach Sachsenhausen. Umfonft ermahnte ber Rath, ber bie Bemuthbart biefer Gemeinde tannte, bas Stift jum Rachgeben. Es beharrte auf seiner ersten Ernennung, bis brei als Beis ber verkleibete Manner aus ber Gemeinde ihren nenen Prebiger vor bem Altar überfallen und gröblich mißhandeln. Frant tritt num von felbft jurud, und bie Kurcht vor einem ähnlichen Schicksal entfernte Mehrere, die nach ihm bas Stift ber Gemeinde gegen ihren Willen aufdringen wollte. Erft nach langem Zwiespalt fallen bie streitenben Parteien auf Einen Mann, Friedrich von Dillenburg, ber burch gute und bofe Gerüchte gegangen war, aber bie nütliche Runft verstand, beiben Varteien zu bienen. Unterbessen fuhr Mever mit gewohnter Heftigkeit fort zu eifern und babei Rath und Burger mit beißenden Schmahungen zu überschütten. predigte er in den Fasten (1525), "welche Eheleute nicht nicht recht zur Rirche giengen (b. h. nicht nach ber Weise ber tatholischen Rirche getraut wurden), beren Rinder seien

unehrlich, und könnten in keine Zunft kommen"; ja ihre Weiber schalt er "Hundsbräute." Seine unsunige Heftigekeit machte ihn, sowie sein getreues Echo, den Caplan Johannes Rau, selbst den billigen Anhängern der alten Lehre verhaßt; aber auf Schutz von außen trotend, wurde Meyer immer beleidigender, bis zulet die Geduld des Bolkes zu Ende gieng. Es umringte den Pfarrhof, und bedrohte ihn mit persönlicher Rache. Darüber eilte dieser sich bei einem Kischer zu verbergen, bis er Gelegenheit fand, in einem kleinen Kahne nach Mainz zu entstiehen.

Bahrend bas Bolt in Frankfurt, burch biefe und andere Borgange gereizt, zu Empörungen nur allzu geneigt war, geschah es, daß im Anfange bes Jahres 1525 in Oberschwaben ber berüchtigte Bauernfrieg ausbrach, ber fich balb. gleich einer reißenden Fluth, über einen großen Theil von Deutschland verbreitete, und überall, wohin er fam, Schloffern und Klöstern den Untergang brohte. Bon diesem verführerischen Beispiele hingerissen, beschloß alebalb auch bas niedere Bolf in Frankfurt, das ihm verhafte Pfaffenjoch abzuwerfen, und zugleich bem Rathe manche neue Rechte und Bergunstigungen abzunothigen. Bum Glud für Frantfurt waren bamals gerabe an ber Spite bes Gemeinwesens weise und freisinnige Manner, welche nicht nur bie Achtung und das Bertrauen ber Mehrzahl befagen, sondern auch felbst einer zeitgemaßen und gesetlichen Befferung nicht abgeneigt waren, und baher ben Unheil brohenden Sturm ohne großen Schaden für bie Stadt abzulenten verstanden.. Es waren bies die zeitigen Burgermeifter, hamann von holbhausen und Johann Stephan, auf welche von dem ersten Mai an Philipp von Kürstenberg und Stephan Göbel falaten.

Schon in ber Kastenmesse bes Jahres 1525 mar unter ben Fremben bas Gerücht ausgekommen, es fei eine Berschwörung gegen Rath und Pfaffen im Bert, man werbe nach ber Deffe viel Reues zu fehen bekommen; ein Beweis, daß hier die Kührer nach einem überbachten Plane handelten. Bereits am 2. Oftertag versammelten fich über 600 Burger auf bem Rirchhof zu St. Peter. Raum haben die wachfamen Burgermeister von biefer Rottirung Runde erhalten, so find fie auch schon auf bem Sammelplate mitten unter ben Burgern. hier werben fie mit Rlagen bestürmt, über ben Druck ber Gewissen, die Last ber Steuern, die Sitten ber Beiftlichen, und im Ramen sammtlicher Burger begehrt jener haufen unverzügliche Abstellung ber Beschwerden. Bergebens verlangen die Burgermeister eine schriftliche Darstellung berselben, vergebens Schonung der Stifter und Schon war von ber schwäbischen und frankischen Granze her, die Runde von geplunderten Rlofterfellern und gebrochenen Burgfesten bis nach Frankfurt gebrungen. Beispiel ber Bauern war zu lockend für die versammelten Burger. Mit bem wilben Geschrei: "Die Monch haben lang genug mit uns gessen, wir mussen auch einmal mit ihnen effen!" sturmen fie nach ben Rellern bes Prebigerflosters und des Frauenhofes, und berauschen sich dort in Wein und finnlosen Freiheitsplanen. Den folgenden Morgen plimberten sie noch bie Reller ber Franciscaner, Carmeliter und mehrerer verhaßten Geistlichen, nachdem sie vorher bem Rath eine Beschwerbeschrift überreicht hatten. warnte ber Rath barauf in einem Umlaufschreiben bie Bunfte vor ben Gefahren, welchen fich bie Burger burch Aufruhr und Emporung aussetten. Nur bei wenigen fand er Gebor; bie übrigen fuhren fort, sich bewaffnet gu versammeln, stellten Wachen aus und besetzen Thore, Thurme und Brücke. Auf den Rath Fürstenbergs, eines Bolksfreundes, welchen der Rath selbst zur friedlichen Unterhandlung an sie abgeschickt hatte, wählten sie einen Ausschuß, der alle ihre Beschwerden gehörig zu Papier bringen und dem Rathe übergeben sollte. Die Schrift wurde sogleich auf der Schneis derherberge in 46 Artikeln abgesaßt und von den Abgeordenten des Raths, unter Begleitung der ganzen Gemeinde, auf den Römer gebracht. Nach diesen Artikeln sollten eine Wenge von wirklichen oder vermeinten Mängeln, von Gesbrechen oder Bedrückungen im Gemeinwesen abgeschafft, die Juden beschränkt, den Zünsten große Freiheiten eingeräumt, besonders aber die Klöster und Stifter reformirt werden.

Runmehr begannen die Unterhandlungen, wobei aber immer bie Burger unter ben Baffen blieben, fich trotig felbst Papst, Raiser, Bifchof und Burgermeifter nannten, und endlich burch ben Schuhmacher, Sans (Sammerschmidt) von Siegen, (ein Mitglied bes Ausschuffes und nebft Rico. land Wild, [vulgo: R. Krieger, weil er eine Zeit lang Solbat gewesen war] ber hauptrabelsführer biefer Emporung) rund heraus erklarten "es wolle bie Gemeinde bie übergebenen Artifel ftrack, ohne Abthun und Ausflüchte, gewährt und Der Rath hatte feine Wahl, er unterschrieben haben." mußte seine und bes gemeinen Wesens Erhaltung burch ein Opfer erkaufen. Er nahm bie Artikel ohne Ausnahme an; dafür aber mußte die Gemeinde die Waffen ablegen, und Rath und Bolf schwuren von neuem ben Burgereib. Damit schien ber Streit gestillt zu sein; und triumphirend fanbten nunmehr die Burger die abgetrotten Artifel in bas Ausland, wo sie balb ein großes Aufsehen erregten und jum Theil.

wie in Mainz, Worms und Speier, ben lautesten Beifall fanden.

Indessen fuhr der Ausschuß fort, sich täglich zu versammeln und auf neue Artifel zu sinnen. Weil es aber ben Meisten laftig war, barüber ihr Gewerbe zu versaumen, so übertrugen fie endlich ihre Gewalt Zehen aus ihrer Mitte. Diefe aber verfuhren bald immer anmaßender. Unter bem Bormande, die Artifel zu erklaren, machten fie beständig neue Zusätze, und bemühten sich überhaupt, auf jede Weise bie Gebuld bes Rathes zu erschöpfen, um einen öffentlichen Bruch zu veranlaffen, worin fie unbezweifelt ben Sieg zu Die Verlegenheit des Raths ward noch erhalten hofften. vergrößert burch ben, nunmehr auch unter ben Bauern im Stadtgebiete um fich greifenben, Aufruhr. Auch hatte bamals gerade bas flüchtige Kriegsglück ber Bauern am Rhein in Franken und Schwaben seinen höchsten Gipfel erreicht, und Krantfurt hatte ben Besuch eines heerhaufens, ber fogenannten schwarzen Bauern, ju erwarten, bie ju Miltenberg lagen und in Frankfurt namentlich die Juden und Deutschorbensherrn heimzusuchen gebachten. Rein Wunder, wenn unter fo gunstigen Umständen ben Ruheftdrern in Frankfurt ber Muth wachst, und bagegen die Besorgnisse bes Raths und ber friedlichen Bürger steigen. Ein Theil bes Boltes fieng an von neuem in harnisch zu gehen, und schon wurde ber Rath vor fühnen Unternehmungen gewarnt, bie in bem Antoniterhof, bem Bersammlungsort ber Zehnmanner und ihrer Unhanger, eingeleitet wurden. Bergebeus ließ ber Rath bie Zehn an ihren Eib und die vielen Opfer erinnern, die bereits bem Krieben gebracht worben seien; vergebens rich tete er ahnliche Vorstellungen an bie Zunfte. Awar blieb jum Glud bie Stadt von jenem auswärtigen heerhaufen

befreit; dafür aber brachten bie Zehn im Ramen ber Zünfte neue bringende Forderungen an den Nath. Doch endlich gelang es diesem, der eigentlichen Ursache des nie endigenben Streites auf die Spur zu kommen, und dieselbe, wiewol mit vieler Mühe, aus der Stadt zu entfernen.

Ein fremder Doctor ber Rechte, Gerhard Westerburg aus Köln, ber in Frankfurt zur Miethe wohnte, ben reinften Eifer für bie neue Lehre heuchelte, und fich nur ben evangelischen Mann ober Doctor von seinen Anhangern nennen ließ, war ber Berfasser ber meisten Artikel und Vorschläge ber Zehn, ber Rathgeber ber Hauptrabelsführer und ber Abgott aller evangelischen Brüber in ber Stabt und ihrem Gebiete. Sein haus stand ihnen Tag und Racht offen; dort waren öfters mehr Burger versammelt und mehr Angelegenheiten wurden bort entschieben, als auf Raum mar ber Rath bies inne geworben, bem Romer. als er auch schon an ben Doctor Westerburg ben Befehl erließ, binnen 24 Stunden bie Stadt ju raumen. aber, auf ben Schut ber Zehn vertrauend, schien fich menig barum zu bekümmern; und als bie zweite Botschaft bes Raths besmegen an ihn ergieng, antwortete er gerabezu: "wenn es Gottes Wille fei, werbe er hinausziehen; vor ber Sand bleiben"; ja, bie Behn verlangten jeto fogar bas Burgerrecht für ihn; was indes ber Rath mit Berachtung zurüchwies.

Doch würden unter den damaligen Berhältnissen des Raths Bemühungen, ihn aus der Stadt zu vertreiben, kaum gelungen sein, wenn nicht gerade damals Georg Truchses von Waldburg, des schwädischen Bundes oberster Hauptsmann, und die Fürsten von Trier, hessen und der Pfalz, die Bauern an verschiedenen Orten entscheidend geschlagen

hatten. Da entsiel auch ben Burgern ber Muth, und in fliller Racht suchte ber evangelische Doctor bas Weite. Die geschreckten Burger aber begnügten sich jest gern, nur auf bie Bollziehung ber zuerst zugestandenen Artikel und auf bie Befferung ber Sitten, namentlich ber Beiftlichen, gu bringen (21. Mai). Allein nicht lange barauf (23. Juli) begehrten bie verbundeten Fürsten, um ihren Gieg vollstanbig zu machen, von bem Rath zu Frankfurt, er folle bie bewilligten Artifel wieder abstellen und überhaupt Alles wieder in den vorigen Stand setzen. Eingeschüchtert durch bie neuesten Ereignisse und bie grausamen Sinrichtungen ber gefangenen Aufrührer, willigte fehr balb auch bie Ge meinde ein, die Artifel nachzulassen; und der Rath sah sich überdieß genothigt, ben Kursten und ihren Dienern gur Belohnung für bie Erhaltung bes Friedens und gemeinen Sie cherheit große Summen zu verehren. Uebrigens wurde keiner ber Unruhestifter weber am Leben gestraft, noch bes Landes verwiesen. Go endigte ber Burgeraufruhr zu Krantfurt, nachbem er nicht einmal 3 gange Monate (vom 17. April bis jum 28. Juni 1525) gebauert hatte.

Die Unruhen, beren Quelle in der allgemeinen Aufregung der Zeit lag, wurden von Bielen einzig der neuen Lehre zugeschrieben; aber mit Unrecht. Zwar fanden sich während derselben noch verschiebene, anderwärts vertriebene, evangelische Prediger oder Prädicanten in Frankfurt ein, wo sie von den Zünsten, welche die Sache der Reformation als die ihrige ansahen, mit Freuden aufgenommen wurden. Indeß hören wir von keinem besonderen Einsluß derselben auf den Gang der Dinge; auch verschwinden die meisten sogleich nach dem traurigen Ausgange des Bauernkrieges, und nur zwei derselben, — Dionpsius Melander, ein Domi-

nicaner aus Um, und Bernhard Algesheimer, der von seiner Pfründe in Mainz der neuen Lehre wegen vertrieben worden war, — behielt der Rath als Prediger in der jetzt verwalseten Pfarrfirche zurück. Auch but er Luthern um Prediger, und auf dessen Beranlassung kam, jedoch nur auf kurze Zeit, Iohann Agricola dierher, das neue Kirchenwesen der Evangelischen einzurichten. Ein mistlicher Umstand blieb es aber immer, daß die Reformation im Ansange mehr Anhänger bei den niedern Bolksclassen, die jede Veränderung als Mittel zum Gewinn ansahen, als bei denen sand, welche Reichthum, Einstuß und Ansehen an Erhaltung des Eigenthums mahnte. Dem Glücksspiel der ungewissen Zukunft opfert der am gewöhnlichsten, dem die Gegenwart nicht lächelt.

Während baher ber Rath langsam und flüglich zögernd vorwarts schritt, brangen bie Zünfte und bas Bolt besto dringender auf schnelle und entscheidende Reformen. Sie schafften unter sich bie geistlichen Brüderschaften ab, und legten das jum Theil fehr bedeutende Eigenthum berfelben in eine Raffe jusammen, welche spater (1531) bie Grundlage eines, jett sehr wohlthätigen und reichen, allgemeinen Almosenkastens wurde; auch übergaben sie gleich nach bem Ende bes Bauerntriegs bem Rath 5 neue Artifel gegen bie Geistlichkeit. Da aber die Antwort hierauf von Kurmains kommen mußte, fo war kein Erfolg zu erwarten, fo gern auch der Rath selbst die Erfüllung des wichtigsten unter benfelben, welcher die Abldfung der Erbzinfe betraf, gefehen batte. Reue Berbruglichfeiten entspannen sich bald barauf über bie Wiederbesetzung ber Pfarrherrnstelle zu St. Bartholomand. hier follte im Jahre 1526, anstatt bes verhaften Mener, ber, seiner Beftigkeit wegen, sehr balb nicht minber

verhaßte Doctor Friedrich Rausea (auf beutsch: Grauen) eintreten. Groß mar ber Zulauf bes Bolles, als Raufea bas erfte Dal bie Rangel zu besteigen wagte; noch größer war ber garm, ben alsbald ber versammelte haufen burch Singen, Lachen und Suften erregte. Der entruftete Pfarts herr verließ die Rirche und kehrte nie wieder bahin gurud. Das nämliche Schickfal widerfuhr bald barauf bem Raplan, . ber eine Geelenmeffe halten wollte. Cehr übel empfand bies hochst unziemliche Betragen bie geiftliche Regierung gu Mainz; sie gurnte vornehmlich bem Rath, Mangel an Kraft ober gutem Willen sie allein bes Pobels Ausgelassenheit zuschrieb. Auf eine brobende Unklage, welche in bem Benehmen bes Raths alle bie Puntte heraushob, bie feit 5 Jahren bas Reuer genährt hatten, antwortete biefer in einer eignen Schutschrift eben fo fühn als besonnen. Gehr nachbrucklich zeigte er barin, wie fest und gerecht er ju Werke gehe, und wie viel Schuld Mener und Rausea an bes Bolfes Unfug gehabt; mit lebhaften Karben fchilbert er ihre Streitsuchtigkeit und bas unsittliche Wefen vieler anderen Beiftlichen in Frankfurt; und wie man beffen ungeachtet bis jest mit großem Ernst bemuht gewesen, fie bei ihren Einfünften und Rechten zu erhalten. Auf ben Bormurf, "Rath und Burger maren ber neuen Lehre ergeben, und sahen barum die Unruhen gern", erwiederte er, "nie wurde er Luthers Lehre vertheibigen, zumal wo fie bem Wort Gottes und bem beiligen Evangelium entgegen fein follte; fie achteten Luther für einen Menfchen, maren auch weder auf ihn, noch auf einen anderen Menschen getauft." Um Ende find noch Grunde aufgezählt, warum es jest nicht rathlich, ja, ohne Emporung zu beforgen, nicht einmal mehr möglich sei, die zwei Prediger, die er angestellt

habe, hinauszuschaffen ober gar gefänglich nach Mainz zu liefern.

Bahrend ber Rath auf biese Weise auch fernerhin alle Gewaltthätigkeiten und Unordnungen ber erhipten Parteien zu verhindern suchte, und wo er nicht vorbauen konnte. streng bestrafte, gieng bie Reformation still und sicher ihren Gang. Die Nonnen in bem nahen, jum Stadtgebiet gehörigen, Dorfe Oberrad legten 1526 ihre geistliche Kleidung ab; beggleichen traten 10 Nonnen auf einmal aus bem Ratharinenklofter in Frankfurt, und die Barfügermonche schickten sich gleichfalls an, ihr Rloster zu verlassen. Rath erließ ein strenges Gefet gegen die Unzucht ber Weltlichen und Geistlichen, und empfahl ben letteren bie Che. Die beiben Prabicanten hatten sich bereits verheurathet. Um so heftiger brang ber Erzbischof von neuem auf ihre Bertreibung. Daburch gereizt, giengen auch sie wieder in ihrer Erbitterung zu weit. Go veranlagten fie 1527 eine unanständige Störung der Krohnleichnamsprocession, die indeß ohne weitere Folgen blieb. Ein Religionsgespräch, welches man um diefe Zeit zwischen einem burchreisenben pabstlichen Runtius und ben beiben frankfurter Prabicanten veranstals tete, endigte, wie überall und allenthalben, nicht mit Annäherung und Bersöhnung, sondern mit größerer Spaltung und Erbitterung. Bisher war das Abendmabl noch nicht defentlich unter beiberlei Gestalt ausgetheilt worden. Prabicanten begehrten jeto vom Rath die Erlaubnig bazu: bieser aber antwortete: "sie sollten sich zuvor in ihren Predigten des Pochens und harten Widersprechens enthalten; des Rachtmahls wegen konnte er nichts verbieten, noch erlauben; ein jeder mochte barin seinem Gewissen folgen." Die Prabicanten, bas Zaubern bes Raths bemertend und bes Beifalls

ber Gemeinde ficher, wurden feitbem immer fuhner, und ließen fich burch ihren Gifer zu manchem Schritte verleiten, ber bem Rathe mißfällig war. Richt wenig nutte es um biese Zeit (1529) ber Sache ber Evangelischen in Krankfurt, bag ber Guarbian ber Barfüger, Peter Chomberg, bem Rath sein Rloster übergab und sich unter bie Pradicanten aufnehmen ließ. In jenes wurde nun das neu entstandene Symnastum verlegt, und in der dazu gehörigen Klostertirche theulte man bas Abendmahl zuerst unter beiberlei Gestalt aus. In den andern Rlöstern ließ ber Rath über alle Rostbarfeiten ein Bergeichniß machen und diefelben verschließen. Die Monche mußten nun auch burgerliche Laften tragen, bas Begraben in ben Rirden wurde abgeschafft, strenge Sittengesetze wurden von Zeit zu Zeit erneuert und geschärft, und auch Geistliche, welche bawider handelten, gestraft, so fehr auch Rurmainz gegen Letteres eiferte.

So verfolgte ber Rath mit langfamen aber festen Schritten feinen Plan zur zeitgemäßen Umbilbung und Berbefferung, unbekummert um ben offenen Rrieg ober bie geheime Gegenwirfung ber Rlerifei , um bas Schelten ber Prabicanten und die Ungebuld ber Zünfte. Er befolgte genau ben, bem Schwachern fo unentbehrlichen, Grundfat, nie vor Andern bie erften Schrite zu thun, um bei ungewissem Ausgang schnell eine gewisse Partei zu ergreifen. In Allem wollte er wenigstens, jum Schut bei wibrigem Erfolge, ben Schein behalten, daß der Drang der Umftunde ihn zu entscheibenberen Entschlussen gezwungen habe. Wer frei von dem Varteigeiste, ber auch jene Zeiten gewaltsamer Aufregung vergiftete, über brei verfloffene Jahrhunderte guruckblickt, muß erkennen, wie wohlthatig biefe Bogerung war. Aber es ift ein febr menschlicher Irrthum, daß bie, welche sich auf der

Bühne herumtreiben, ben entscheidenben Augenblick mit Ungebuld berbeimunichen. Daber die Zudringlichkeit ber Zünfte, noch niehr aber ber Prabicanten. Diese letteren maren in jener Epoche meiftens junge Manner, bie Alles blindlings ihrem Eifer aufvoferten. Gewohnt von einem Ort zum andern zu ziehen, brudte bie Sorge ber Berwaltung eigener Guter fie nicht. Ihnen war es vollig gleich, ob ihre raschen, unvorsichtigen Schritte die nachtheiligsten Folgen für die dffentliche Rube, sowie für die Sicherheit bes Einzelnen hatten; wie denn wirklich einmal Dionvstus Melander, einer ber eifrigsten Prabicanten, bie Stelle Matth. 10. 34 - 36 anführte, um ju beweisen, daß ber herr Keuer und Schwert in die Welt geworfen, die Menschen gegen einander ju emporen und ben Sieg ber Wahrheit burch Blut zu erwerben. Jebe Rudficht ber Staats und Weltklugheit war ihnen burchaus fremb; sie sethst tonnten tumultuarische Borfalle höchstens nur zur Auswanderung an einen andern Ort veranlaffen, wo fie bei bem Mangel an Boltbrednern williger Unfnahme entgegensaben. Im Bertrauen auf Die Bolksqunst und ben Beifall aller berjenigen unter den angeseheneren und machtigeren Classen, welche ber Strom ber Meinung mit fortriff, glaubten sie die Befehle der obrigkeitlichen Beborben nur bann, wann es ihnen gut buntte, befolgen gu muffen; und die Verwirrung bes Augenblicks machte es ihnen möglich, fehr viele gewagte Schritte ungeahndet vornehmen an konnen. So fand ihr Ehrgeiz und die Sucht, ale Urbeber neu aufgestellter Lehren ju glanzen, reiche Rahrung, und es wirften biese treuen Diener bes Zeitgeistes auf bas thatigfte gur Umschaffung bes Gangen, bas ohne sie allerbings minder schnell zur Bollendung gereift ware.

Inbeffen hatte Raifer Rarl V. (1530) jenen berihms ten Reichstag nach Augsburg ausgeschrieben, wo bekanntlich das Bekenntnis der evangelischen Stände (bie sogenannte Augeburgische Confession) dem Kaiser zuerst übergeben wurde. Zwar unterschrieb ber Rath von Krankfurt nicht mit ben übrigen, aber er trat boch, besonders gegen Ende des Reichstage, so entschieden auf die Seite der Protestanten, und benahm sich mit folcher Kestigkeit, daß er sich daburch bas hohe Diffallen bes Raifers juzog, und biefer beghalb auch die Wahlversammlung, in der sein Bruder, der Erzherzog Kerbinand, jum römischen König ernannt wurde, nicht in Frankfurt, sondern in Roln halten ließ (5. Januar 1531). Richt lange (Juni 1531), so brangen einige befreundete Stabte, ungestum eine entscheibenbe Erklarung forbernb, in den Rath, er möchte sich boch in das christliche Berständnis begeben:— so nannten sie nämlich bas Bertheibigungsbundniß, bas fle im Februar b. J. mit Sachsen, Heffen und andern evangelischen Stanben ju Schmalfalben gegen jeden gestiftet, ber ge wegen ber Religion angreifen wurbe. Der Rath konnte endlich ihrem weitern Zubringen nur burch bas Bersprechen entgehen, ihnen nächstens die Untwort nachausenden. Roch in demselben Jahre (December 1531), entspann fich über die Theilung der Pfarrkirche zwischen der katholischen und evangelischen Gemeinde ein neuer und gefährlicher Streit. Der unrubige Melander hatte am Weihnachtsfeste einen Bersuch gemacht, die Ratholiten an ihrem Gottesbienste in jener Rirche zu verhindern. Was er angefangen, setzte ber Bobel fort: ja, ohne die Unwesenheit und bas Zureben ber Burgere meister wurde ber Aufruhr sich unaufhaltsam in ber gangen Stadt verbreitet haben. Der Rath bemuhte fich feitbem, awischen beiden erbitterten Parteien Rube au stiften; und

bies aludte ihm, weniastens auf turze Zeit, nur barum, weil damals gerade (Juli 1532) der mächtige Einfall der Türken in Ungarn und die Rüftungen gegen diesen gefähre lichen Keind Aller Augen auf fich zogen. Die Stadt lieferte gu bem Reichsheer von 24,000 Mann, welches bamals ungewöhnlich schnell zusammen kam, das Doppelte ihres Anschlags: 40 Reiter, 280 Kuffolbaten, einige erfahrene Buchsenmeister und 50 Centner Pulver. Dazu stießen die Anechte ber Grafen von Königestein, Sanau, Golme und Henburg, sowie die der Städte Wetzlar, Friedberg und Gelnhausen, 500 an ber Zahl und 50 Reiter. Die ganze Schaar trug einerlei Rleibung, leberfarbige Bamfe, an . ben aufgebufften Ermeln gelb, roth, aschfarbig und weiß gestreift. Die Soldner ber Stadt führte Konrad von Satftein, Amtmann zu Bonames, und Bernhard Pfeffer bealeitete fie im Ramen bes Rathe ale Kriegscommiffar.

Doch nur furze Zeit hielt biefer bald vorüber gegangene Zwischenvorfall die langgenährte Gahrung gurud. schon im folgenden Winter fieng Melander, im Bereine mit ben übrigen Prabicanten und ben Zünften, von nenem an, den tatholischen Gottesbienst in der Pfarrfirche und anderwarts zu hindern und zu ftoren; ja, bie letteren icheuten fich dabei nicht, den Rath, der fie aus den triftigsten Grunben zur Mäßigung und Ruhe ermahnte, ber Kleinmuthigkeit und selbst der Berratherei zu beschuldigen. Endlich magte es gar Melander am Reujahrstage 1533, bem Pabst und der Klerisei sammt allen ihren Unhängern mit dem Banne an broben, wenn fie nicht in bestimmter Frift ihren Gottes bienst einstellen wurden. 2018 darauf ber Aufruhr immer arger warb, sah sich endlich ber Rath, des vergeblichen Miderstandes mude, genothigt, an die Stifter ben Befehl

jn erlassen, mit ihrem Gottesbienste einzuhalten. Wüthend brach nun der Pobel in die Domkirche ein, zerstörte Bilder und Altare, streute die Heiligthümer umher und raubte die Gefäße. Melander aber sprach von der Kanzel herad den gedrohten Fluch über die Priester und ihre Anhänger aus, uneingedent, wie sehr ihm der Geist seiner eigenen Lehre entgegen sei, die allen Bannstrahlen ein Ende machen, nicht sie erneuern wollte. Seitdem sieng man, nach der Bersicherung eines Gleichzeitigen, in vornehmen und geringen Trinkstuben au, die Wahrheit der Lehrbegrisse mit der Faust zu beweisen.

Noch einmal stellte nun ber Rath ben Zünften bie gebrohte und schon über ihrem Haupte schwebende Rache und Strafe bes Raifers und bes Rurfürften von Main; vor, und ermahnte fie zur Ruhe und Berträglichkeit mit den Alts glaubigen. Mein umfonst; bie Bunfte entgegneten einstimmig: "nie wurden fie die Rudfehr bes Alten gugeben; fie wollten Gut und Blut bei ber Stadt und bem Evangelium gufegen." Der Geift ber Zeit hatte bie Gemuther bereits zu machtig ergriffen, und der Rath felbst fah nunmehr tein anderes Mittel übrig, ben Frieden wiederherzustellen, als bie ftarfte Vartei jur herrschenden zu machen und fo auf Roften ber Dulbung bie Rube zu ertaufen. Wol fühlend, daß er mur bie Soffmungen und ben Sag Aller zugleich nahren wurde, wenn er mitten unter unversöhnlichen Parteien eine sprobe Unparteilichkeit beobachten wollte, brang er am 23. April 1533 felbit in die Stifter und Ribfter, die Deffe und alle übrigen Ceremonien ber tatholischen Rirche fortan einzustellen. Die Pradicanten entwarfen nun eine neue Kirchenordnung. welche vom Rathe gebilligt und von ben Kanzen verlesen wurde. Rur ein geringer Theil der Einwohner blieb der

alten Kirche ergeben. Diese wanderten nach Höchst und anderen benachbarten Orten, um die Messe zu hören oder ihre Kinder tausen zu lassen, die der Rath, auf Andringen der Prädicanten, auch dieses verbot. Die Stifter wandten sich nun an das Kammergericht, in der Hossnung, durch dessen Hilfe für die kurze Bedrängnis reichlich entschädigt zu werden.

Mittlerweile übertrug der romische Konig die ihm selbst von dem Raiser ertheilte Bollmacht, beibe Parteien ju versohnen, an ben gemäßigten Rutfürsten von ber Pfalz, Ludwig V., zu welchem die Stadt unter allen Kürsten bas meiste Zutrauen hatte. Abgeordnete beider Parteien traten nun zwar 1535 im Mai in Heibelberg zusammen; allein ein Bertrag tam nicht ju Stande, weil Ludwig barauf be-Rand, "man follte ben Ratholiten bie Stiftefirche zu St. Bartholomans zu ihrem Gottesbienste wieder einraumen; in ben andern Rirchen mochte vom Evangelium gehandelt werben, bis auf ein zufünftiges Concilium; ingwischen follten bie Prozesse am Rammergerichte ruben." Rachbem sich somit biefer Berfuch zerschlagen, wandte fich ber Rath, um auf andere Wesse Rube ober wenigstens Zeit zu gewinnen, unmittelbar an feinen vornehmften Gegner, ben Rurfürften wen Mainz, Albrecht von Brandenburg, und suchte es bei biesem bahin zu bringen, bag Mes bis auf ein allgemeines Concilium in feinem gegenwärtigen Buftanbe verbleiben follte; bagegen wollte man ben Ratholifen ben Mitgebrauch bes Doms verstatten. Seine Gesandten brachten aber von ihrer Botichaft nach : Halle (Juni 1585) nichts weiter als eine turge Arift gurud.

In dieser bebenklichen Zoit, da schon bas Rammergericht mit ber Acht, ber Erzbischof mit ber Bollziehung brobte,

wendete fich ber Rath an die Kürften von Seffen und Sachfen. und bat um Aufnahme in ben evangelischen Bund. ju spat! Bas ihm früher angeboten worden, verweigerte man ihm jett, fo bag er fich (im October 1535) gezwungen fah, ben Beibelberger Borichlag mit wenigen Befchrantungen anzunehmen, und ben fatholischen Gottesbienft in Stiftern und Rloftern wiederherzustellen. Go flug es mar, bem Drang der Umstände nachzugeben, so tonnte ber Rath boch bem harten Tadel und selbst ben Borwurfen bes Bolls nicht gang entgehen. 3war hatte ber Giferer Melanber, einer ehrenvollen Unstellung in heffen folgend, Frankfurt verlassen, wo ihm zuletet seine Anhanglichkeit an die Lehren ber Reformirten und bas ewige Gegant mit bem Rath und seinen Gegnern unter bem Bolte und ben Prabicanten vielen Berdruß zugezogen hatte; aber fein Beift maltete noch über feinen gurudgebliebenen Umtebrübern, bem Algesheimer und Chomberg, welche ber Rath in seinem Unmuthe vergebend aus ber Stadt ziehen hieß.

Den fortgesetzen Bemühungen bes Raths, wol auch ber Furcht ber evangelischen Stände, die Stadt möchte am Ende ganz für sie verloren gehen und zur alten Kirche zurückges bracht werden, hatte es Franksurt endlich zu verdanken, daß es zu Ansang des neuen Jahres (1536) in den evangelischen Bund aufgenommen wurde. Sie hatte dafür einen jährlichen Beitrag von 3000 fl. in die Bundescasse zu zahlen, der bedeutenden außerordentlichen Beiträge nicht zu gedenken. Den 7. Februar 1537 wurde abermals eine Bersammlung der verbündeten evangelischen Stände gehalten, bei welcher Gelegenheit die sogenannten Schmalkaldischen Artikel als bindende Glaubensnormen unterschrieben wurden. Damals bekannte sich somit der Rath zuerst desentlich und förmlich

jur Augsburgischen Confession, die sammt ihrer Apologie einen Theil jener Artikel ausmacht. Bu jener Beit aber neigten fich die meisten Pradicanten, besonders die zwei altesten, Algesheimer und Chomberg, mehr und mehr zum reformirten Lehrbegriff vom Abendmahl, und bezweifelten fortbauernd, aller Warnungen ungeachtet, Luthers Entscheis bung in biefer Lehre. Als baher Peter Geltner, - ein junger Pradicant, ber fich ber ftrengsten Anhanglichkeit an ben Buchstaben ber neuen Lehre befliß und baher vom Rath erst fürglich von Erfurt berufen worden war, um die Schmaltalbifchen Artitel zu unterschreiben, - balb nach feiner Antunft in Frankfurt Chorrode und Kerzen bei dem Abendmahl einführen wollte, so wibersetten fich ihm eifrigst jene beiben alteren Prediger. Geltner aber wußte bald, von Maurus, einem seiner Behülfen, unterstütt, fo viel Einfluß bei bem Rath zu erwerben, bag Algesheimer und Chomberg aus Berdruß barüber nach Ulm giengen. Der Rath felbst burfte übrigens, ichon um ben neuen Bundesgenoffen feinen Austoß zu geben, die Ansichten ber Reformirten nicht begunftigen, so großen Beifall sie auch durch ihre bobe Bereinfachung in Lehre und Gultus bei vielen Burgern fanden, welchen ber Sang zum Ceremonienwesen, ben bie neuen Prebiger mehr und mehr bliden liegen, außerst mißfällig mar. Gie nannten bies "papistisch", und gaben laut ihren Unwillen zu ertennen, bis der Rath den Digvergnügten mit harter Strafe brohte und baburch schnell bie Gahrung unter bem Bolte Darüber verließen noch mehrere Prediger die Stadt, und es mahrte ziemlich lange, bis bie erledigten Stellen burch brauchbare Männer - Lullus und Ambach, zwei ebenso freimuthige als gelehrte Prabicanten - wieder besetzt waren.

Mittlerweile suchte ber Rath noch mehr Rirchenginter an fich zu ziehen, die er jeboch mit musterhafter Rechtlichkeit amm Besten ber Rirchen, Schulen und Armen verwendete. Indes gerieth er baburch aufs neue in gefährliche Streitigfeiten mit bem Raifer, bem Rammergericht und Rurmainz, aus welcher ihn nur Angheit, Gelb und die fraftige Ber: wendung seiner neuen machtigen Bunbesgenoffen zu ziehen im Stande waren. Seitbem wurde von beiden Seiten obne weitere Berabrebung ein Stillftand beobachtet, bis endlich 1539 ein wirklicher Bergleich mit Kurmaing zu Stande fam. Anch die nachstfolgenden Jahre, in welchen sich ber Raiser ber Türkenhilfe wegen stets zur Nachgiebigkeit gegen bie evangelischen Reichsstände gezwungen sah, wurden von dem Rath unabläßig bagu benutt, die neue Rirchenverfaffung immer fester zu begründen. So wurden unter andern das male (1542) die Kirche bes eingegangenen Weißfrauentlofters und die Stiftstirche zu Unserer Lieben Krau auf dem Berg ben Prabicanten eingeraumt.

Endlich aber nahte mit dem Jahre 1546 der längstgesurchtete Zeitpunkt, wo, befreit von auswärtigen Kriegen, der Kaiser Zeit und Muße gewann, sich ernster mit den deutschen Angelegenheiten zu beschäftigen, und auf die Unterdrückung der Protestanten die Erhöhung der kaiserlichen Macht zu gründen. Bei dem ersten Anschein der drohenden Gesahr betrieb alsbald der evangelische Bund gewaltige Rüstungen, und stellte in wenigen Monaten ein Heer von mehr als 90,000 Mann in das Feld. Die frankfurter Truppen, 700 Landsstnechte und 100 Reisige, blieben nebst 2000 bewassneten Bürgern zum Schutz der Stadt zurück; dagegen mußte die Stadt bisher ganz unerhörte und ihre Kräfte übersteigende Geldbeiträge an den Bund entrichten.

Das Bunbesheer hatte nun den Raifer in Regenthurg. wo er mitten unter protestantischen Bürgern faum 8000 Mann bei fich hatte, überrafchen follen; dann ware hochft wahrscheinlich in wenig Wochen ber Feldzug entschieben gewesen. Aber es fehlte ber Menge ein haupt, es fehlte ihr ber einzige Kelbherr, welcher unter ben protestantischen Kürsten jener Zeit bieses Namens würdig war, - Bergog Morit von Sachsen. Die beiben wirklichen Oberhauptleute bes driftlichen Berftanbniffes, Johann Friedrich, Rurfürft von Sachsen, und Philipp, Landgraf von Seffen, befagen weber Entschloffenheit genug, noch die nothige militärische Einsicht, welche zu festen, sicheren und entscheibenden Schrits ten erforbert wirb. Dazu tam noch Mangel an Ginigfeit, und eine gewiffe, bem beutschen Charafter eigenthumliche, heilige Scheu, gegen bas haupt bes Reiches formlichen Rrieg au erheben. Go gewann Karl Zeit, Anfangs bei Landshut, bann bei Ingolftabt eine feste Stellung einzunehmen und hier von allen Seiten Truppen an fich zu ziehen. Aus den Riederlanden führte damals Maximilian von Eas mont, Graf von Buren, 20,000 Mann Sulfetruppen bem Raiser zu. Ungehindert gieng er unterhalb Mainz über ben Rhein, verbrannte im Borbeigiehen ben, Frankfurt gehörigen, ansehnlichen Alecten Bonames, und tam im Julius gluctlich Daburch verstärft, verließ nun ber bei Ingolstadt an. Raifer fein Lager, machte fich Meifter von ber Donan, und bebrohte die schwäbischen Reichestädte. Die evangelischen Bundesgenoffen zogen ihm immer nach, ohne irgend einen entscheibenben Schritt zu magen, als ploblich im October die Rachricht eintraf, Herzog Morit habe die taiserliche Partei ergriffen und fich ber Lanber feines Betters, bes Rurfürsten von Sachsen, die ihm biefer felbst zur Dobut anvertraut, treulofer Weise bemachtigt. Als nun ber Lettere in peinlicher Angst eiligst nach Sachsen aufbrach, zerstreute sich sehr bald bas übrige Heer ber Berbündeten, und Karl stand als Sieger ba, ohne einen Schwertstreich gethan zu haben. Meisterhaft benutzte er sogleich diese günstige Wendung der Dinge, die entmuthigten Bundbedglieder einzeln zu überfallen und zu strasen. Für den Bund hatten die oberländischen Städte kein Geld mehr gehabt; jetzt müssen sie dem Kaiser schwere Contributionen bezahlen, Ulm 100,000 Goldgulden, Augsburg 150,000, andere Städte nach Verhältniß; der Herzog von Würtemberg steht kniefällig um Verzeihung und bezahlt dafür 300,000 Goldgulden.

Unterbessen hatte Frankfurt die üble Berfassung bes Bunbesheeres bei bem Rudzuge ber Sachsen und heffen burch bie Stadt aus eigner Erfahrung tennen lernen, und dabei noch viele Unbilden und bedeutende Gelderpreffungen von den Mitverbundeten erlitten. Auch hatte ber Rath, ber, seines Schickfals wegen in großen Sorgen, bei benfelben anfragen ließ, wie es mit dem Bunde stunde, und welcher Silfe fich bie Stadt ju getroften hatte, von bem Landgrafen bie harte, unfreundliche Antwort erhalten: "Ein jeber Kuchs verwahre seinen Balg!" - In biefer Lage ber Dinge geschah es, daß der Graf von Buren mit seinen Truppen wieder auf dem früheren Wege in die Niederlande guruckzog. ift zwar an sich gewiß, daß Buren weber start genug, noch mit bem Erforderlichen versehen war, um Frankfurt, so spat im Jahr, formlich zu belagern. Allein in biefem tritischen Augenblicke brehte sich bie Frage weniger um bie Ergebung an biefen Heerhaufen, als überhaupt um bie Unterwerfung an ben Raifer ober ben Wiberstand gegen benfelben.

Und was blieb; ba von bem zersprengten und entmuthigten Bunbe fein Beiftand ju erwarten mar, ber Stadt anders übrig, als aus zwei Uebeln das geringere zu wählen, b. h. durch freiwillige Unterwerfung den Kaiser zu verschnen. ba im' entgegengesetten Falle bie Stadt, auf ihre eigne geringe Rrafte beschränkt, bas folgende Jahr bei einem gewaltsamen Angriff unfehlbar hatte unterliegen muffen. Diefe Beweggrunde waren es wol, welche ben Rath, trot aller Einreben ber Prabicanten und bes Unwillens ber Bunfte, bestimmten, die Schluffel ber Stadt bem Grafen entgegens auschicken, nachbem berfelbe bei Treu', Ehr' und Glauben seine Berwendung bei dem Kaiser und die beste Behandlung versprochen, fich sonft aber auf teine eigentlichen Bedingungen ber Uebergabe eingelaffen hatte. Am folgenden Tag (29. December 1546) hielt Buren feinen Gingug in Die Stadt.

Ein trauriges Jahr begann nun allerbings für Frankfurt; indes war die Drangsal und Noth seiner Burger noch gering gegen bas, mas bamals in ahnlicher Lage andere Städte bes Reichs zu erdulben hatten. Man schätte bas Rriegevolt bes Grafen in Allem auf 16,000 Mann. fo große Menge vermochten bie Saufer ber Stabt nicht au faffen. Biele mußten baber auf ben mit Stroh bebectten Strafen liegen bleiben; fehr Biele auch, welche die ausgestandene große Winterfalte und ber beschwerliche Marsch allzu bart mitgenommen, erfrankten an ber Braune, ftarben und verbreiteten bas Gift biefer anstedenden Krantheit burch alle Theile ber Stadt; das Krauenkloster diente jum Sosvital. Der Graf felbst zeigte sich ben Burgern gefällig, und bielt auf bas ftrengste Ordnung und Mannsaucht unter seinen Leuten. Ein jeder, felbft gang geringe, Frevel feiner

Landstnechte wurde mit einer dem Bergehen öfters nicht angemessenen Strenge bestraft, die nur mit der Rothwendigkeit, jenen rohen Hausen durch stete Todesfurcht im Zaum zu halten, sich entschuldigen läßt. Fast täglich sah man solche Unglückliche enthaupten, an dem neuen Galgen vor der Katharinenpforte hängen, oder durch die Spieße lausen, — eine besonders grausame Strasse, wobei der Berurtheilte zwischen zwei Reihen, mit Lanzen und anderen scharsen Wassen gemännt, die er durchbohrt darnieder sank. Im übrigen gewann, da die Raiserlichen Alles sehr gut, oft selbst zu dem dreisachen Preise, bezahlten, wenigstens die gewerbsleißige Classe der Einwohner durch den neuen Umtrieb des Geldes.

Rach einem Aufenthalt von 10 Wochen verließ Buren, nachdem er den Oberbefehl über seine Truppen Iohann von Ligne, Freiherrn von Barbanson, übertragen hatte, auf einige Zeit die Stadt, um dem Kaiser in Nürnberg auszuwarten. Unterdessen kehrten die Abgeordneten, welche der Rath, noch vor Bürend Einzug an den Kaiser abgefandt hatte, von ihrer Botschaft zurück. Als sie auf vieles Bitten und durch kostdare Geschenke an die kaiserlichen Hosseute zu Heilbronn endlich Audienz erhalten, hatten sie vor dem Kaiser den gewöhnlichen Fußfall gethan, und mit dem Bekenntnis, daß sie sich gegen Seine Majestat "aus Irrthum" "zu ihrem höchsten Leid" vergangen, reumüstig um Berzeihung gebeten, die ihnen auch gegen Bezahlung von 80,000 Goldgulden gewährt worden war.

Nach einer Abwesenheit von mehreren Wochen tam anch Graf Buren wieber jurud, zeigte aber alsbald ganz veränderte Gesinnungen gegen die Stadt. Wol mochte ihn die Stimmung der Burger, die im Ganzen mehr für die evan-

gelifche Partei, als für bie bes Raifers war, auf bie Lange nicht entgehen; baher feine zunehmenbe Ralte, fein Diftrauen. Dazu kam noch folgenber Umstand. Es war ihm zu Wurzburg ein Kundschafter des Landgrafen von Hessen verrathen worden, welcher auf ber Folter gestand, er hatte gemeinschaftlich mit einem andern Diener des Landgrafen, Namens Weinbrenner, der zugleich Burger in Frankfurt mar, bie Stadt anzümden und bem Landgrafen überliefern wollen. Alsbald wurde auch Weinbrenner eingezogen, und burch bie graufamften Martern zu bem Geftandniße gebracht, noch vier angesehene Burger batten gleichfalls an jenem Plane Theil gehabt. Auch biefe wurden nun in den Kerter geworfen. Einer von ihnen ward darauf heftig auf die Folter gestreckt, ohne daß ihm ein Geständniß entriffen werben kounte. Durch die seltene Kestigkeit dieses Mannes und vielleicht noch mehr burch ben laut ausbrechenden Unwillen ber Bürger bewogen, stellte der Graf zwar alle weiteren Berfolgungen ein, ließ aber boch die beiben heffischen Diener vor dem Romer ents haupten und viertheilen. Die Ungludlichen erklarten vor ihrem Ende alle ihre erzwungenen Aussagen für falsch und fich selbst für unschuldig; sie wollten aber lieber taufendmal ben Tod leiden, als noch einmal bie Kolter. Nach bieser graufamen Sandlung, welche ben früher geschätten Grafen allgemein verhaft machte, verweilte er nur noch fo lange in Krankfurt, bis die angesette Strafe völlig entrichtet mar (19. April 1547).

Unter seinem Nachfolger im Befehl, dem Obersten Rheinshard, Grafen von Solms, stieg das Misvergnügen der an den Oruck fremder Einquartirung und der damit verbundenen Lasten nicht gewöhnten Einwohner noch höher, und drohte mehr als einmal in einen offenen Aufruhr auszubrechen.

Bur Nermehrung ber Roth, machten bie Gohne bes Landgrafen von Seffen, welcher um biefe Zeit burch Sinterlift in die Gewalt bes Kgifers gerathen mar, burch ihre Streifmige gegen die Frachtwagen und Weipschiffe ber kaiserlich gewordenen Stadt bie Umgegend höchst unsicher. Der baw bei gerieth in's Stoden, die Meffen wurden fast gar nicht mehr besucht, und Maing schien fie bereits an fich ziehen zu wollen. In bemselben Berhältniffe, wie die Ginkunfte ber Ginwehner und bes Gemeinwesens abnahmen, wuchsen bie Ausgaben; und der Rath fab fich fogar genothigt, Unleihen bei Ginheimischen und Auswärtigen zu machen, und den Keinen Schatz (bas fogenannte Noli me tangere), welchen bie Borfabren gesammelt, anzugreifen. Dabei riff, als naturliche Folge bes Rriegs, ein hohes Sittenverberbniß unter ben Burgern ein, und ber frühere Gifer für bie nene Lebre verwandelte fich in eine muthlose Laubeit. In dieser längerbin faft unerträglichen Noth befchlog ber Rath, Alles baran au feten, um die lästige Besatung, welche in Georg von Soll bereits ben britten Befehlshaber erhalten batte, and Dies gelang ihm auch eudlich ber Stadt zu entfernen. (October 1547) burch bie bringenbften Borftellungen an ben Raifer und burch eine neue Zahlung von 105,000 Goldguiben, welche indes, gegen eine Berschreibung bes Raisers, nur vorschuftweise als schuldiger Gold an die Befatung entrichtet murbe.

Im folgenden Jahre (15. Mai) brang ber Kaifer auf einem Reichstage in Angeburg ben Protestanten bas sogenannte Interim oder jene einstweilige Glaubensnorm auf, wodurch ihnen zwar, bis zur Entscheidung eines allgemeinen Conciliums, die Priesterehe und das Abendmahl unter beibertei Gestalt zugestanden, übrigens aber besohlen wurde, in allen anderen Dingen zur katholischen Kirche zuruchzutehren. Dieser neue Glaubenszwang ward ben Fürsten burch Mandate eingeschärft; ben Städten wurde mit Gewalt gebroht. Aber es gieng biesem Vergleich, wie allen, die man erbitterten Partolen mit Gewalt ausdringt; er wurde den Katholisen ebenso verhaßt, als den Protestanten.

Bahrend bie erfteren behaupteten, er raume ben Gege nern viel zu viel ein, erklarten biese: "bas Interim habe den Teufel hinter ihm." 3war bot ber Rath zu Frankfurt Alles auf, um ben Korberungen bes gefürchteten Raifers und bes gestrengen neuen Erzbischofs von Maing, Cebaftian von heusenstamm, ein Genuge gu thun; aber bie Burger waren hochft aufgebrache barüber, und bie Prabicanten fehr Abrrig. "Man muß Gott mehr gehorchen, als ben Denschen", war ihr Wahlspruch, und von allen war nur ber ftets gefällige Geltner, ber, wie Ambach fich ausbruckte, "gang weichmäulig" wurbe, auch biedmal gum Gehorchen Richts besto weniger sah sich ber Rath, nach bem Beispiel anderer Stabte, um biese Zeit genothigt, Die von neuem gewelhten Stifter und Rlofter wieder in ihre Rechte einzuseten; und nur mit Dube behielt man bas alte Barfüßerklofter für das Gumnasium und bessen buntle und bes schränfte Rirche für ben Gottesbienft ber Protestanten. aber der Erzbischof nun auch auf die Entfernung ber Drabieanten brang, weigerte fich ber Rath auf bas stanbhafteste, hierin zu gehorchen, weil bies nicht durch das Interim geboten sei; ja er widersette sich selbst nicht, als noch mehr rere, aus anderen Reichsstädten vertriebene, Pradicanten mit offenen Armen in Frankfurt aufgenommen wurden. Uebrigen bewies fich ber Rath fortwährent gehorfam gegen ben Raifer und Erzbischof. Weil bie Prediger nicht zu

bewegen waren, bas Interim von den Kanzeln zu verfünbigen, ward es auf Befehl bes Raths auf ben Strafen ausgerufen und auf ben Zunftstuben bekannt gemacht. beiden Pradicanten, Ambach und Lullus, welche hartnadig erklärten, daß sie lieber hunger, Elend und Tod leiden, als von Gott und bem Evangelium weichen wollten, wurde die Ranzel unterfagt. Endlich wurden sehr strenge Berbote gegen bas Berfaufen schmählicher und aufrührischer Schriften erlaffen, die gegen bas Interim hin und wieber, besonders in Magdeburg, gebruckt und auf ben frankfurter Deffen feil getragen wurden. Doch nicht zufrieden damit, fandte ber Erzbischof nach kurzem Stillstand (Juni 1549), im Ramen bes Raifers und Papftes, neue Befehle nach Frantfurt: "Gemeinde und Pradicanten follten fich in allen Dingen nach der Lehre und den Gebräuchen der Rirche richten, und lettere follten noch insbesondere von ihrem vermeinten Chestand abstehen, und ihre angemaßten Weiber sogleich verlaffen." Der Rath suchte auch biegmal auszuweichen, Aufschub zu erlangen und fich wenigstens außerlich ben Schein des Gehorsams zu geben. Dazu bewog ihn sowol die Kurcht vor der damals unbeschränkten Herrschaft bes Kaisers, als auch die Soffnung, durch Rachgiebigkeit defto eher die Bieberbezahlung ber bem Raiser 1547 vorgeschossenen Summe zu erhalten. Doch nur nach vielen Unterhandlungen und nachdem man ben faiferlichen Sofleuten bie fostbarften Geschenke verehrt hatte, erreichte er endlich 1550 seinen Zwed, und hutete fich seitbem wol, bem Raiser je wieder ein folches Unleihen zu gemähren.

Unterbessen nahte sich bas verhängnisvolle Jahr 1552, welches ber Uebermacht Karls V. und ber katholischen Partei in Deutschland ein Ziel setzen sollte. Morit, ber neue

Kurfürst von Sachsen, welcher durch Herrschssucht und Eigennutz auf das engste mit dem Kaiser verbunden schien, siel plötlich (März 1452) von demselben ab, und erstlärte sich auf das nachdrücklichste gegen ihn. Die Untersdrückung der Religion, die Vertreibung der Prediger, die ewige Täuschung mit dem Concilium, die fünssährige Gefangenschaft des Landgrafen von Hessen, die Dienstbarkeit der Fürsten, die harte Bedrückung des Volkes, ließen es dem gewandten Fürsten, nächst Karl V. dem schlauesten seiner Zeit, nicht an Gründen sehlen, seinen kühnen Schritt zu rechtsertigen oder zu beschönigen. Allein den meisten Reichsstädten war und blieb dieser zweite Treubruch Moritzens unglaublich und im höchsten Grade verdächtig.

Um auf jeden Fall ficher zu fein, ruftete fich Frankfurt. Mehr als 1000 Auffnechte und über 100 Reifige murben geworben, und noch überdieß mußten fich täglich alle frieges fähigen Burger in ben Waffen üben. Nicht lange, fo hat bie Stadt Gelegenheit, ihre Treue gegen ben Raifer zu Es forderten sie nämlich die protestantischen bemähren. Kursten, welche sich, Moris an der Spite, mit Beinrich II.; Ronig von Frankreich, gegen Rarl V. verbunden hatten, in einem eigenen Schreiben auf, fich fur ober gegen fie gu er-Der Rath faumte nicht zu antworten: "bag er bem Kaiser und Reich mit Gid und Pflicht verbunden sei: fie hatten bis jest an ber Religion, ber Uebung ber Sacras mente und ihrer Rirchenordnung feinen Zwang erfahren; man mochte sie baher mit Zumuthungen verschonen, bie gegen Ehr' und Gewissen liefen." Bahrend nun ber Rath immer ernftere Unftalten jum Biberftanbe traf, melbete er ju gleicher Zeit bie ihm gestellten Antrage bem Raifer, ber ihn für feine Treue ,und Sorgfalt belobte und zur Standhaftigkeit ermunterte. Inbessen bezweifelte Karl noch immer ben Abfall Morigens, bis ihn dieser bekanntlich wenige Wochen nachher in Tyrol überstel und beinahe gefangen nahm.

Als somit der Krieg ausgebrochen war, entwarf der Raiser ben Plan, Frankfurt für fich zu einem Baffenplate ju machen, um mit ben Nieberlanden in Berbindung ju bleiben, Seffen zu beunruhigen und die Berbindung mit Frankreich zu unterbrechen. Er lieft baber in ber Rabe ber Stadt Truppen werben, und vertraute fie bem Oberften Ronrad von hanftein au, ber fich alshalb unweit ber Stadt bei Bornheim lagerte, und burch teine Borstellungen bes Rathe von ba wieder ju entfernen mar. Seine Rriegeleute nahmen sogleich bem gandmanne alles, was ihnen gutbuntte, weg; er selbst begehrte im Ramen des Raisers auf bas brobenbste eine Gelbanleibe von ber Stabt. Man mußte nachgeben, ja fogar, obgleich hochst ungern, ale fich bie verbündeten Fürften mit ihren Truppen näherten, Sanftein wit ben Seinigen in bie Stadt aufnehmen. Er batte bes reits vor seinem Einzuge in bie Stabt aus ber gangen Rachbarfchaft Kriegs - und Mundvorrath zusammengetrieben, und ruftete fich baber nunmehr zu ernftem Biberftanbe. Richt nur schrieb er Goldnern und Burgern strenge Berhaltungeregeln wahrend ber ju erwartenben Belagerung vor, sondern es wurden auch die Thore mit Erdhaufen verschüttet und mit Ranonen befest, nur wenige Schlupfpfbrtlein ju Ausfällen offen gehalten, Die Gartenhaufer vor ber Stadt weggeriffen, ber Dain über und unter ber Stabt burch versentte Pfahle und Schiffe gesperrt zc. Und so aeschah benn wirklich nicht lange barauf, bag Frankfurt wider Willen eine thatige Rolle auf dem graffen Kriegeschauplate Deutschlands zu spielen begann; ein Fall, der nie zuwor eingetreten war, nie in gleichem Grade sich späterkin ereignete, und welcher daher dieser Periode der Geschichte Frankfurts, selbst für die allgemeine Geschichte Deutschlands, ein eigenthumliches Interesse verleiht.

Rurfürst Moris von Sadifen hatte taum von hanfteins Unternehmungen bie erfte Runbe erhalten, ale er, bes Berauas ber unterbeffen mit bem Raifer angespounenen Unterhandlungen mube, eiligst zu bem verbundeten heere nach Mergentheim gieng und mit bemfelben fofort vor Frankfurt rhotte (Juli 1552). Schon am 17. Juli greift mit Laged anbruch ber Borttab ber Gachsen bie erste Bormacht ber Raiserlichen in Bergen an. Rach einem furgen Getecht wird ber Rleden genommen, bie fleine Befatung theils gefangen, theile nach Frankfurt gurudgejagt. Um Mittag fundigen die Randsfäulen, die von ber brennenden Gallens warte und ben benachbarten Sofen emporfteigen, die Anfunft bes feinblichen heeres an, bas ohne einen Wiberftand ju finden, sogleich in die Landwehr eindringt und bis an die Manern bas weibende Schlachtvieh, gegen 3000 Kühe und Schafe, himmegtreibt. 200 die Ralfonettlein von ben Thurmen ben Einfall vertunden, eilen auf Sansteins Befehl über 1000 Anechte und ein Geschwaber Reifige hinaus, ben Sachsen bie Beute abzujagen; boch nur einen sehr geringen Theil bavon bringen bie maderen Schutzen mit bem Berlufte von mehr ale 30 Mann nach Krantfurt gurud. arofter mar indes ber Berinft bes Reindes, der in der hitse bes Berfolgens ber Stadt zu nahe tam, und baselbst aus ben Reibschlangen übel empfangen wurde.

Sobald nun bas gange heer vor Frankfurt angetommen war, ftedten bie Sachfen und heffen bieffeits bes Mains

ihr Lager ab, bas zwischen der Stadt und dem Gutlenthof begann, und sich nordöstlich über die Gallenwarte und Bocken-Unterbeffen jog heim nach ber Kriedberger Warte hinzog. ber übrige Theil bes verbundeten heeres auf bas linke Mainufer vor Sachsenhausen, um fo bie Stadt von allen Seiten einzuschließen. Im Lager vor Krankfurt hatte der Rurfürst Morit von Sachsen ben Befehl, neben ihm ber junge Landgraf Wilhelm von Sessen und Serzog Erich von Braunschweig. Auf ber anderen Seite lagerten fich auf und langs bem Mühlberg: Martgraf Albrecht von Brandenburg, bie beiden Brüder, Johann Albrecht und Georg, Berzoge von Medlenburg, herzog Christoph von Baiern, Pfalzgraf Otto Heinrich und Christoph, Graf von Oldenburg. vereinigte Macht ber Belagerer schätzte man auf 7000 Reis fige, 25,000 gandelnechte in 74 Kahnlein, 55 Stud Feldgeschütz und 14 große Mauerbrecher, bas Geschütz ungerechnet, welches in der Folge aus Heidelberg und Mainz herbeige= führt wurde. Die Besatung, welche die Stadt gegen ein fo ansehnliches Kriegsvolf vertheibigen follte, wurde auf mehr als 1000 zu Pferd und 3 — 4000 Landstnechte in 16 Kahnlein geschätt; bagu tamen noch 1200 Mann Stadtfoldner in 2 Kähnlein und über 2000 bewaffnete Burger, die Sechshundert ungerechnet, welche jum Feuer verordnet waren.

Während nun Morit, mit auffallender Kalte und Langsamkeit die Belagerung von seiner Seite betreibend, sich
begnügte, die Stadt einzuschließen und von den Schanzen
seines Lagers zu beschießen, entbrannte dagegen auf der
Seite von Sachsenhausen der heftigste Streit. Brennende
Höfe und Mühlen kundigen hier bald die Nahe des Feindes
an. Der Rühlberg, in kurzem mit Geschüt bedeckt, übergießt

bas niebrige Sachsenhausen mit einer Angelfaat, bie inbeg, weil die Schüffe zu hoch gerichtet sind, meist nur ben Weit größer ift ber Nachtheil, ber von Dächern schaben. ben Wällen bem Keinde zugefügt wird. Die Brucke wird mit leinenen Tüchern behängt, die auf berselben befindlichen Mühlen mit Wollfaden bebeckt. Biele Wagen mit Reuers leitern, lebernen Eimern und frischen Sauten werben nach Sachsenhausen geführt. In der feuerfesten Deutschhauskirche liegt ein unermeglicher Pulvervorrath; auch fehlt es nicht an Kufeisen, Rettentugeln, Gelbitschüffen, Wolfshenteln, Sturmhaken und was sonft die bamalige Kriegskunst zum Schutz der Städte erfunden hatte. Die Glocken hören auf ju läuten, die Uhren ju schlagen, nach dem Rathsprotocoll aus Fürforge, "bamit unter ben Goldnern feine Irrung entstehen, und damit man im Kall eines Sturms bas Rathsglodlein besto beffer horen mochte." Die Strafen find mit Stroh und Mist bebeckt; nur durch das Schießen wird die Stille unterbrochen. Die Goldner auf den Ballen, Die Bürger auf ben Straffen, stehen Tag und Nacht zur Wehr bereit.

Besonders reich an Kriegsthaten war der 20. Julius. Erst gelingt es den Sachsen, an der Friedberger Warte das Quellwasser abzugraben. Aber die Schanzen, die sie am Affenstein auswerfen, zum Schutz der geöffneten Laufgräben, werden durch das Feuer der Belagerten aufgehalten. Stärker und gefährlicher ist der Angriff des Markgrafen jenseits des Flusses; schon flüchten die Einwohner von Sachsenhausen mit Weib und Kind nach Frankfurt; aber die Gegenwehr der Besatzung bleibt auch nicht ohne Erfolg. Dem Herzog Georg von Mecklenburg wird unter andern der Schenkel abzeschossen, so daß er Tags darauf starb. Auch verloren

bie Berbundeten an biefem Tage ihre beften Buchsenmeifter; ein großer Berluft für ein Belagerungsheer, bem es, wie es damals meistens noch ber Kall war, an ber fertigen Beblenung bes Geschützes gebrach. Seit bem frühen Morgen war aus mehr als 50 Ranonen ohne Unterlaß in bie Stadt geschoffen worben; bennoch blieb ber Erfolg gering. mit einbrechender Abendbammerung jenes Feuer noch burch einige Boller verstärft wurde, welche schwere Steinfugeln in bas geangstigte Sachsenhausen warfen, wußte ber Dauptmann Dewald Lehner burch eine Rriegelift bas feindliche Reuer auf bas eisenfeste Mauerwert eines leeren Saufes in einer umbewohnten Gegend Sachsenhaufens zu leiten. bem Gipfel biefes Saufes mußten namlich die Goldner ein weißes, mit rothem Tuche durchtrenztes, Gewand aussteden und Leuchten babei aufhängen, bie fie fobann hinter bet Mauer an Strickn bin- und bergogen. Der Keind, im Babn, eine neue Wehr zu erbliden, fuhr unabläßig fort, barauf lodzuschieffen, so bag man am nachften Zag über 200 Rugeln auflas, bie von ben Wohnungen ber Burger abgehalten worben waren.

In ben folgenden Tagen (21. — 25. Juli) halt ber Feind aus beiden Lägern mit Schießen an. Eine 3 Gentner schwere Steinkugel fällt in das deutsche Haus; eine andere fällt während der Frühpredigt in die Domkirche und treite ben Priester sammt den Zuhörern fort. Aber allmählig merken jeho die Belagerer, daß ihr Feuer den Dächern gedhörern Schaden zusügt als den Mauern. Sie rücken daher näher an die Stadt, und es gelingt ihnen, zuerst am Eschenheimer Thor einen Wallbruch zu machen, der aber nicht groß genug ist, um darauf einen Sturm zu wagen. Während bie Bürger diese Lücke mit Schutt und Strauchwert

ausfüllen, sucht die Besatzung den nahenden Feind durch Ausfälle abzuhalten, worin sich besonders die Schützen durch Muth und Gewandtheit auszeichnen. Gehr oft werden seitdem dergleichen Ausfälle wiederholt, ohne etwas in der Lage der Stadt zu verändern. Sie wechseln ab mit nachtlichem karmen, wenn die Feinde bis an den Graben kommen, die Besatzung zu höhnen und mit Sturm zu drohen. Ein Schuß aus den Doppelhalen jagt dann die Eroßsprecher auseinander.

Standhaft werben auch alle Berfuche bes Keinbes, mit ber Stadt zu unterhandeln, abgelehnt. Ginem Trompeter, ben ber Rurfurft begwegen schickte, ließ Sanftein fagen: "Sollte er in einer Biertelstunde nicht aus der Schusweite feint, so wurde man ibm ein Trinfgeld aus ben Doppelbaten reichen; fein herr mochte nur felber tommen, wenn er bem Rriegsvolt ober ben Burgern etwas ju fagen batte; langft fei es Zeit, daß er fromm werbe, die Judasfarbe ablege und fich wieber jum Raifer wende." Diefer Abfertigung ungeachtet, tam schon nach einigen Lagen ein anberer Troms peter an die Bormacht. Er verlangte eine Chelfrau (bie Tochter Rudoif Schente. Statthaltere in Raffel und Gemablin bes von Bufet) aus bem Beiffrauenflofter gu ben Ihrigen ju geleiten. Huch bie Gefanbten aus Beblar. welche turz vor bem Anfang ber Belagerung, Ertunbigungen einzuziehen, nach Krantfurt gefommen, follten abreisen; fonft wollten bie Kursten gegen ibre Stadt mit Keuer und Schwert banbeln. hanstein entgegnetr: "Die Ratheherren aus Weblar faßen in Krankfurt in einer guten herberge, wo ihnen tein leib wiberführe. Go werbe anch die junge Fran in bem Rlofter wohl und ehrlich gehalten. Man branche in ber Stadt auch Imngfrauen; wollten fie braugen tangen,

so möchten sie andere bestellen." — Die ganze Zeit hindurch war übrigens der Oberst nehst den Bürgermeistern beständig bemüht, den Muth der Soldner anzuseuern und die Geduld der Bürger aufrecht zu erhalten. Zwar gelang es ihnen vollkommen, dem Mangel an Lebensmitteln und dem Bersrath vorzubeugen; allein sehr bald rissen ansteckende Kranks heiten ein und rafften viele Bürger und Kriegsteute hin.

Bierzehn Tage ungefähr hatte bereits die Belagerung gedauert, als am 2. August die ersehnte Rachricht von dem in Passau geschlossenen Friedensvertrag eintras. Der Kaiser hatte darin, dem dringenden Gesetze der Noth gehorchend, den Protestanten, die zu weiterer redlicher Bergleichung, gänzliche Religionsfreiheit zugesagt; überdieß war noch in einem Nebenvertrage sestgesetzt worden, daß es dei diesem Friedensstande bleiben sollte, auch wenn kein Bergleich zu Stande gebracht wurde. Am erfreulichsten jedoch für die bedrängte Stadt war jener Artikel des Bertrags, daß bis zum 12. August die Berbündeten die Wassen niederlegen und ihre Truppen entlassen sollten.

Sobald diese Friedensbotschaft bekannt war, stellten die Sachsen und Hessen alsbald das Schießen ein, und schon den folgenden Tag zogen sie ab, nachdem sie vorher ihr Lager angezündet hatten. Zwar büsten dabei viele Kranke das Leben ein, und viel Futter und Getreide ward verdorzben; allein die Eile war nöthig, um das ungehorsame Kriegsvolk, das sich in der langgenährten Hoffnung, das reiche Frankfurt plündern zu dürfen, schmerzlich getäuscht sah, aus dem Lager zu treiben. Man sah, wie die Reisigen in weit gedehnten Reihen die zögernden Fußtnechte mit Geswalt fortdrängten. Dennoch rissen, unter den Obersten von Reissenberg und Heideck, ganze Regimenter und einzelne

Haufen aus, zogen über die bei Offenbach geschlagne Schiffsbrücke und vereinigten sich mit dem Markgrasen Albrecht, der, ohne auf den Friedensvertrag die mindeste Rücksicht zu nehmen, ununterbrochen forifuhr, Sachsenhausen zu beschießen. Wie überhaupt der Markgraf den Krieg mehr als Freibeuter sührte und zügellose Plünderung und vandalische Berwüstung alle seine Kriegszüge bezeichneten, so scheint er auch damals aus Hoffnung auf reiche Beute in Frankfurt jene heftigen Angrisse auf der Seite von Sachsenhausen unternommen und dieselben nunmehr aus unbefriedigter Raublust und aus Erbitterung über den muttigen Widerstand verlängert zu haben.

Ein gludlicher Racheplan gelingt bafür schon am nachsten Morgen (4. August) bem Obersten Sanftein. schafter hatten ihm verrathen, daß der junge Landgraf Wilhelm von Seffen fur feinen Better, ben Pfalzgrafen Otto heinrich, ber fich in bes Markgrafen Lager befand. einige auserlesene Mauerbrecher auf seinem Lagerplat bieffeite bes Maine gurudgelaffen hatte, bie jest am Gutleuthof ber lleberfahrt harrten. Dort blieben sie nämlich zurück, weil ber Pfalzgraf sowol als die beiden Obersten von Reiffenberg und Beideck der Meinung waren, daß ein Theil des markarafe lichen heeres über ben Dain giehen, ben furfürstlichen Las gerplat einnehmen und die Stadt von neuem einschließen follte. Bis nun hierüber ber Markgraf felbst, ber auf einige Tage nach Mainz gegangen war, entschieben hatte, follte bas Gefchut auf dem jenseitigen Ufer verbleiben. Früh vor Tagesanbruch unternahm sofort Sanstein einige falsche Amgriffe auf ber Seite von Sachsenhausen, um hier ben mach famen Feind zu beschäfftigen, während in großer Gile eine starte Soldnerschaar aus ber Stadt ben Main hinab nach bem Gutleuthof zog und sich bes Geschützes glücklich bemachtigte. Zu spat kam Reissenberg am jenseitigen Ufer an, und mußte nun, durch ben Strom verhindert, ein unthätiger Zeugo sein von dem Frohlocken der Kalserlichen. Außer 50 Konnen Pulvers und sehr vielen Augeln erbeuteten sie 8 Manerbrecher von der ersten Größe, die nach dem Brauch der Zeit eigne Ramen sührten. Die Rothschlange war 18 Schuh lang; der Bund, der Bauer, die Bäuerin, die Sängerin, der Bär, die Kreue und die bose Els waren nur um ein geringes kürzer; mit ihrem Zugehör wurden sie auf mehr als 30,000 fl. geschäßt. Bergebens bemühte sich eisnige Zeit darauf der Landgraf um ihre Auslieserung. Der Oberst entgegnete: "die Stäcke seien da, wo sie hingehörten."

Roch immer beforgten die Bürger, daß ein Theil bes martgräflichen Soeres über ben Dain fegen mochte, bie Stadt von neuem einzuschließen. Darum befahl der Oberft die wenigen Baume zu fällen, welche ber Keind noch verfcont hatte, um eine freie Ansficht auf ben geräumten Lagerotat zu behalten. Mittlerweile aber hatten bie Martgräflichen eine lange Bruftwehr, bie vom Dublberg berab in schiefer Richtung nach bem Main lief, unbemerkt zu Stande gebracht, und suchten nun von hier aus, durch einen dichten Rugelregen die Besahung von den Wehren und Infein bes Stroms zu vertreiben. Ihre Absicht, baburch bie Berbindung zwischen Frankfurt und Sachsenhausen zu trennen. bileb bem Oberst nicht lange verborgen und schon standen, bas none Werf um jeben Preis burch einen Ausfall ju gewinnen, große Saufen von Meitern und Schuten bereit. ats ein mattgräflicher Erompeter mit einem Schreiben frieb. lichen Inhalts ankam, werauf ber Ausfall fogleich eingestellt wurde. Geitdem blieb der Keind ruhig, und war, wie es fchien, mit bem Abzug beschäftigt. Bas ihn am meiften

dazu bewegen mochte, war wol die Nachricht, der Raiser fei mit einem großen und tapferen Kriegsvolf im Angug. Frankfurt zu entseten. 2m 8. August erschien nochmals ein feindlicher Trompeter mit bem Unfunen, "ber Markaraf wolle abziehen, wenn ihm die Stadt bie gehabten Untoften bezahle"; man würdigte ihn keiner Antwort. Da erfolgte endlich in der Frühe des nachsten Morgens der Aufbruch bes Keinbes, nachbem er porher fein Lager vor Sachfenbausen in Brand gesteckt hatte. Tob und Berwüstung verbreitend, jog er nunmehr über bie Dorfer Ober- und Rice berrad und die benachbarten Sofe ber Stadt ben Main binab nach dem ungludlichen Mainz, welches bem wilben und raubgierigen Sinne bed Martgrafen ein Erfat für Frankfurt bieten zu muffen fchien. Denn taum hier angelaunt plunderte er Geiftliche und Weltliche , nahm Waffen und Geschütz, legte Soloner in Rirchen und Rlöfter, grub ihre verborgenen Schape aus, führte über 2000 Auber Wein binmeg, versenkte die Schiffe ber Kaufleute, brach ber Domherren Saufer, brandfchatte bie Burger, fchleppte bie Reichen als Geiseln fort, und endigte bamit, bag er bas Schloß und die ansehnlichsten Gebäude in Afche legte, wobei wenig fehlte, bag nicht die ganze Stadt in Rauch aufgieng. gludlich mußte fich jeto nicht Krankfurt schätzen, burch ben tubnen Entschluß bes Wiberftanbes einem abulichen Schickfale entaungen zu fein. Denn wenn auch bie verbundeten Kurften nicht mit gleicher Buth bie bem Raiser ftanbhaft ergebene Stadt behandelt hatten; fo verfundete boch ber Ueberfluß von Kriegsgerath jeder Urt, den man erft noch des Keindes Abang auf den beiden Lagerstätten antraf an beutlich seine Absicht, Frankfurt ju einem Waffenplate ju machen, um so die Berbindung mit Krantreich zu erleichtern

tigte. Ju spat kam Reissenberg am jenseitigen User an, und mußte nun, durch den Strom verhindert, ein unthätiger Zeugo sein von dem Frohlocken der Kaiserlichen. Außer 50 Konnen Pulvers und sehr vielen Angeln erbemeten sie 8 Manerbrecher von der ersten Größe, die nach dem Brauch der Zeit eigne Ramen führten. Die Nothschlange war 18 Schuh lang; der Bund, der Baner, die Bänerin, die Sängerin, der Bär, die Treue und die die Els waren nur um ein geringes kurzer; mit ihrem Jugehör wurden sie auf mehr als 30,000 fl. geschätzt. Bergebens bemühre sich eisnige Zeit darauf der Landgraf um ihre Auslieserung. Der Oberst entgegnete: "die Stücke seien da, wo sie hingehörten."

Roch immer beforgten bie Bürger, daß ein Theil bes markgräflichen Hoeres über ben Main feten mochte, bie Stadt von neuem einzuschließen. Darum befahl der Oberft die wenigen Baume zu fällen, welche ber Reind noch verfcont batte, um eine freie Andsicht auf ben geräumten Lagerolatz zu behalten. Mittlerweile aber hatten bie Markgräflichen eine lange Bruftwehr, bie vom Muhlberg herab in schiefer Richtung nach bem Main lief, unbemertt gu Stande gebracht, und suchten nun von hier aus, burch einen dichten Augelregen die Befahung von den Wehren und Infein bes Stroms zu vertreiben. Ihre Abficht, baburch bie Berbindung zwischen Frantfurt und Sachsenhausen zu trennen, blieb bem Oberst nicht lange verborgen und schon standen, bas none Werk um jeden Preis durch einen Ausfall zu gewinnen, große Saufen von Meitern und Schutzen bereit, als ein martaraflicher Trompeter mit einem Schreiben friedlichen Inhalts ankam, worauf ber Ausfall fogleich eingeftellt Geitbem blieb ber Keind enbig, und war, wie es fchien, mit bem Abzug beschäftigt. Was ihn am meiften

bagu bewegen mochte, war wol die Rachricht, ber Raffer fei mit einem großen und tapferen Kriegswolf im Angug. Frankfurt zu entseten. 2m 8. August erschien nochmals ein feindlicher Trompeter mit dem Ansmnen, "der Markgraf wolle abziehen, wenn ihm die Stadt die gehabten Untoften bezahle": man wurdigte ihn feiner Antwort. Da erfolgte endlich in der Frühe des nachsten Morgens der Aufbruch des Keindes, nachdem er porher sein Lager vor Sachsenbaufen in Brand gestockt hatte. Tod und Bermistung verbreitend, jog er nunmehr über bie Dorfer Obers und Ries berrad und die benachbarten Sofe ber Stadt ben Main binab nach dem unglücklichen Mainz, welches dem wilden und raubgierigen Sinne bed Martgrafen ein Erfat für Frankfurt bieten zu muffen fchien. Denn taum bier angelangt, plunderte er Geiftliche und Weltliche, nahm Waffen und Gefchut, legte Golbner in Rirden und Rlofter, grub ihre verborgenen Schätze aus, führte über 2000 Auber Wein hinweg, verfentte bie Schiffe ber Raufleute, brach ber Domherren Säufer, brandschapte die Bürger, schleppte die Reichen als Geiseln fort, und endigte bamit, bag er bas Colog und die ansehnlichsten Gebaube in Afche legte, wobei menig fehlte, bag nicht die gange Stadt in Rauch aufgieng. Wie gludlich mußte fich jeto nicht Frankfurt schätzen, burch ben fühnen Entschluß des Widerkandes einem abulichen Schickfale entaangen zu fein. Denn wenn auch bie verbundeten Kürften nicht mit gleicher Wuth die bem Raifer fandhaft ergebene Stadt behandelt hatten; fo verfundete boch ber Ueberflug von Kriegsgerath jeder Urt, den man erft nach des Keindes Abjug auf ben beiben Lagerstätten antraf, ju beutlich feine Absicht, Frankfurt zu einem Waffenplate zu machen, um fo die Berbindung mit Frankreich zu erleichtern und zu sichern. In diesem Falle aber würde sich jenes mächtige Heer bes Kaisers, bas jeht nach Lothringen zog, neues Unheil bringend, gegen Frankfurt gewendet haben.

Solche Betrachtungen hatten wol bie Burger über ben großen Schaben getröstet, ben ihnen bie Bermuftung bes Stadtgebietes jufugte, und bie brudenben Ausgaben, welche bie fremde Befatung dem Rathe verursachte, weniger bris dend erscheinen laffen, wenn bet Mensch nicht allzu geneigt ware, bas kleinere gegenwärtige Uebel immer höher anguschlagen, als bas größere, bem er baburch entgangen. Die Belagerung hatte ber Stadt allerdings tiefe Wunden geschlagen; ihre Schulben und Ausgaben wurden bedeutend vermehrt; rund umher war Alles verheert, und aus ber gangen Umgegend bie Landhaufer, Pachthofe, Wein , Dbftnud Gemufegarten völlig verschwunden. Weniger bedeutend war ber Schaben an Dachwert und Häusern, welchen bie Stadt erlitten. Um empfindlichsten mar ben Burgern ber brohende Berfall ihres handels bei dem allgemeinen Dis trauen, dem Geldmangel und ber Unsicherheit ber Strafen. Roch mußte fich bie Stadt einige Zeit bie frembe Befatung, fo ungeduldig man auch ihrem Abzug entgegenfah, gefallen Bor erhaltenem Befehl bes Raifers fonnte Sanftein bie Stadt nicht verlaffen; eben fo wenig burfte er irgend eine Borfichtsmaßregel, die ber Kriegsgebrauch erforbert, aus ben Augen fegen, ba bie verheerenben Streifzuge bes Markgrafen Albrecht, ber bem Paffauer Frieden hartnädig seinen Beitritt versagte, es nicht erlaubten, biese Gegenden Deutschlands als völlig bernhigt anzusehen. Doch konnte bie Stadt auch in diefer hinficht fich feineswegs über Berzogerung beklagen. Um 9. August endete bie Belagerung.

am 17. September verließ Hanstein Frankfurt, und am 3. Rovember zog auch ber übrige Theil ber Besatzung ab.

So waren benn wieber einmal Gefahren und Roth gludlich überstanden, und eifrig arbeiteten nnnmehr Burger und Rath baran, bie gefchlagenen Bunben zu heilen. Rach ber Messe, welche diedmal (1552) auf bes Raisers Bergunftigung 2 Monate fpater, b. i. im November, gehalten wurde, erhielten endlich auch die Golbner ber Stadt ihren Abschied, nachbem man sie vorher noch bazu benutt hatte, die Landstraßen zu reinigen, das Bertrauen auf die öffentliche Sicherheit wieder herzustellen, und die Dörfer der Stabt, welche gleich im Unfange ber Belagerung bem land. grafen von Seffen hatten hulbigen muffen, von nenem in Besit zu nehmen. Rach langen Unterhandlungen gelang es 1553 dem Rathe auch, bes Landgrafen unbillige Forberung, daß bie Stadt die Lebensmittel, welche die faiferliche Befatung aus bem Seffischen gezogen, bezahlen folle, gutlich ju be-Bahrend fich aber ber Raifer in biefer Sache seitigen. fraftigft für bie Stabt verwendete, gogerte er felbft, ungeachtet feines feierlich gegebenen Wortes, bie bebeutenben Korberungen, welche bieselbe für Borschuffe und Lieferungen an seine Truppen zu machen hatte, zu befriedigen. murben Ausflüchte und Schwierigfeiten wegen ber Rudzahe lung gemacht, bis endlich Rlaus Bromm, welchen ber Rath aus feiner Mitte als Unterhandler nach Bruffel fandte, bem taiferlichen Zahlmeister ein stattliches Reitpferd verehrte, worauf noch in bemfelben Jahre (1553) bie Bezahlung erfolgte.

Unterbeffen war seit bem Paffauer Frieden das verhafte Interim, wie überall, so auch in Frankfurt, abgeschafft worden; nur bestand hier aus unbekannten Gründen der Rath barauf, daß die durch dasselbe eingeführten Feiertage beibehalten werben follten. Eifrigst widersetzten sich fogleich die Pradicanten, weil bies nur ben Dugiggang beforbere, und es gegen bie driftliche Freiheit ware, Jemanden bagu zwingen zu wollen. Go verzog sich der Streit bis auf Oftern 1553, wo der jungere Burgermeister den Pradicanten befahl, ben zweiten Oftertag — ein Interimsfest — von ber Ranzel zu verfündigen. Alle weigerten fich, am fühnsten aber hartmann Bever, welcher am Oftersonntag seinen 3w borern anfundigte, "er werbe ben folgenden Tag nicht predigen, und wenn es zur Kirche laute, folle nur jeder zu Saufe bleiben." Diefer Rebe wegen murbe Bener zur Berantwortung gezogen und abgefest; aber fein Anhang mar fo groß, bast er bald wieder angestellt und noch besser als vorher besolbet wurde. Seitbem blieben auch die Interimefeiertage, als: die himmelfahrt und bie Beschneibung Christi, ber zweite Ofter : und Pfingstag 2c., lange Zeit abgeschafft, bis es enblich bennoch bem Rath nach und nach gelang, die meiften biefer Weste wieber einzuführen.

So nöthig auch damals zur Tilgung der Schulden die Sparsamkeit war, so sah sich gleichwol der Rath durch die unaufhörlichen Unruhen jener Zeit genothigt, stets einige hundert Söldner zu unterhalten. Fortwährend machten entlassene Söldner und zersprengte Streisparteien die Straßen unsicher, und brachten badurch auch Frankfurts Handel großen Schaden, welchen die Stadt kaum durch jewe Söldner abzuwenden vermochte. Noch größere Sorgen verursachte ihr um jene Zeit der sehdelustige Herzog Heinrich von Braunschweig, als er von den Reichsstädten, die in dem schmalkaldischen Bunde gewesen waren, Ersat für die durch den letzteren erkittenen Drangsale begehrte. Um Anhe zu haben, sah sich endlich Frankfurt gezwungen, ihm sur

seinen Theil 8000 Thir. zu bezahlen (August 1554). Auch der römische König Ferdinand entblödete sich nicht, unter einem ähnlichen Borwand ("die Stadt habe sich von dem schmalkaldischen Kriege her noch nicht mit ihm ausgesöhnt"), 15,000 Goldgulden von derselben zu verlangen; doch bes gnügte er sich nach einer langen und beschwerlichen Unterhandlung mit 6000, welche die Stadt in der nächsten Messe bezahlen und dafür eine Berzichtleistung auf fernere Anssprüche erhalten sollte. — Andere kleinere Streitigkeiten mit den Gränznachbarn übergehen wir. Oft gediehen sie zu Kammergerichtsprocessen, die durch Thätlichkeiten von einer Zeit zur andern aufgeregt wurden.

So endigte eine Epoche der Gefahren, in welcher die Gewandtheit und Klugheit des größtentheils aus den Gesichlechtern bestehenden Raths die Stadt mit unverhältnißmäßig geringen Aufopferungen, in Rucklicht auf die verwischelte Lage der Zeitumstände, bei der hergebrachten Freiheit und Berfassung erhielt.

## Zweiter Abschnitt.

Bon bem Ende ber Belagerung Frankfurts bis auf ben Ausbruch ber burgerlichen Unruhen im Jahre 1612.

Für die großen Drangsale, welche Frankfurt in Folge der Kirchentrennung erlitten hatte, wurde ihm seit dem Jahre 1554 eine Art von Entschädigung zu Theil durch die Einswauderung einer Menge neuer sehr nützlicher Bürger, welche vor den Religionsverfolgungen der Königin Maria von Großbritannien und des Königs Philipp II. von Spanien aus England und den Riederlanden flohen. Straßburg, Zürich und Genf, vor allem aber Frankfurt, waren die

bie erbittertsten Gegner, und es mar vorauszusehen, baß eine fo widernaturliche Spannung zulett bie Rieberlage ber schwächeren Partei herbeiführen wurde. Und bahin tam es auch in der That, als der größere Theil des Raths, ermubet von den Rlagen ber Präbicanten, unwillig über ben inneren 3mift ber Fremben, welchen feine Berordneten vergebens beizulegen suchten, eifersuchtig wegen feines Unfebens, beforgt, ben evangelischen Ständen zu mißfallen, ben fremden Predigern (1561) ben Befehl zuschickte, ihren Rirchenbienft einzustellen, bis fie fich mit ben Stabtpredigern in Lehren und Geremonien verglichen hatten, "weil man nicht gemeint sei, eine Ungleichheit hierin gu leiben." Bergeblich waren alle beghalb angestellten Bersuche, vergeblich auch bas machtige Kurmort bes Rurfürften von ber Pfalz und des Landgrafen von Seffen, vergeblich endlich bie Fürbitte vieler Bemäßigten im Rath, beren Ginige vorstellten: "daß bie Calvinisten boch auch Christen seien und das Bater Unfer beteten." Diefer nie enbenden Streitigfeiten mube, manberten enblich 1562 bie meiften von freien Studen aus. und ließen fich, von bem Kurfürsten von ber Pfalg mit offnen Urmen aufgenommen, in Krantenthal, Schonau, St. Lambrecht und einigen andern Orten bes pfalgischen Gebietes nieber.

Unterbessen hatte es sich zugetragen, daß der lebensmüde Kaiser Karl V., um die letten Jahre in dem stillen Frieden eines Klosters zubringen zu können, nicht nur in den Jahren 1555 und 56 die Riederlande und Spanien an seinen Sohn Philipp (II.) abtrat, sondern anch im September des Jahres 1556 zu Gunsten seinies Bruders Ferdinand auf die deutsche Kaiserkrone Berzicht leistete. Den Kurfürsten schien ansänglich diese Zurückgabe als ihrer und des sich das ehemals dem romisch-katholischen Klerus ausschließlich zugestandene Eigenthum streitig.

Unter diesen Umständen regte sich endlich bei bem Rathe felbst die Beforgnif, es mochten diese Fremdlinge aus Gebuldeten herrscher werden oder wenigstens Beranlaffung an manchem Zwiste geben. Diese Beforgniß war schon in fo fern nicht ganz ungegründet, als neue, religiöse ober polis tische, Secten stets ben unseligen Geist bes Wiberspruchs und ber Trennung nahren und badurch Ralte, Mißtrauen und zulett felbst öffentliche Keindschaft unter ben Bürgern Hatte nun ferner nicht einmal die Ginheit ber Sprache, ber Sitten, ber Erziehung und ber Denfungsweise die unruhigen Auftritte ber Rirchenreformation, die allen Bewohnern Frankfurts noch in lebhafter Erinnerung vorschwebten, verhindern konnen, - welche Besoranisse mußten baber nicht jeto erft entstehen, als zu ber neuen-Abweichung in ber Lehre und ben firchlichen Gebräuchen noch eine gangliche Berschiebenheit ber Sprache und Sitten hinzukamen und zulett felbst unter ben neuen Ansiedlern ber Rrieg ausbrach und sich neue Secten bilbeten. Zwar kehrten im Jahre 1558, als nach Maria's Tob bie bulbfame Elisabeth ben englischen Thron bestiegen hatte, die englischen Auswanderer wieder in ihr Baterland gurud; allein fie murben burch neue Ankommlinge aus Klanbern und Brabant, welche Philipp's Tyrannei von dort vertrieb, sehr bald wieder erfest.

Wenn es auch Anfangs ben wenigen Gönnern ber Fremben im Rathe, im Bolke und selbst unter ben Pradicanten gelungen war, burch ihre Fürsprache ben Ausbruch ber Feindseligkeiten eine Zeit lang zu verhüten; so zählten die Fremden boch immer unter ber Mehrzahl ber Einwohner

lian (II.) in Frankfurt zum romischen Konig mahlen und zugleich auch - fronen; welche Ehre Frankfurt feitbem, mit wenigen Ausnahmen, auch bei allen folgenden Gelegenheiten behauptete, mahrend Nachen, welches dieselbe bis dahin als ein herkömmliches Recht ausschließlich genoffen hatte, fich mit ber jedesmaligen feierlichen Berwahrung besselben beanugen mußte. Sehr zahlreich und glänzend war die Bersammlung, welche bamale, im Winter 1562, in Krantfurt Außer vielen Kurften und ber gahlreichen Rits terschaft bes Reichs waren auch viele frembe Gefandten aus England, Franfreich, Italien, Spanien, ber Türkei zc., viele Doctoren und Gelehrte zugegen. Kaum fonnte man die Gaste alle unterbringen. Unordnungen zu verhüten. wurden von dem Rath und dem Erbmarschall von Pappenbeim (von Lletterem im Ramen bes Raisers) mancherlei Dolizeivorschriften bekannt gemacht, worunter besonders folgende bemerkenswerth sind: Reine Nation foll die andere ihrer Sprache, Gitte und Rleibung wegen versvotten; tein Burger soll des Vormittags Lebensmittel einkaufen (dieß war allein dem Gefind des Raisers und der Kürsten vorbehalten); fein Spielmann, Spagmacher, Schalfsnarr, Reimsprecher u. barf sich bei schwerer Strafe ungerufen zu ben Großen brangen; ber Ritterschaft und bem Abel ift ehrbares Spiel auf den Trinkstuben und zu Sause gestattet, betrügliches foll - überall bestraft werben. Den Juden wurde die lästige Tracht in ausgezeichneten Kappen und Mänteln für einige Zeit von dem Rath erlaffen 2c.

Sobald die einstimmige Wahl auf den König von Bohmen Maximilian II. gefallen war (24. Rovember), folgte auch schon einige Tage nachher (30. Rovember) die Krönung in der Bartholomäuskirche, wozu man die Krone fammt ben Reichsinsignien mit 20 Pferben von Rurnberg hierher gebracht hatte. 12 Rathsherren trugen ben Thronhimmel über Ferdinand und feinem Sohne bei ihrem Zuge von ber Kirche nach dem Romer. Sie erhielten von bem Hofmarschall bes Kaisers einen Berweis, daß sie in schlechter Rleidung erfchienen; sie follten tunftig "seidne Rleider anhaben, auf das herrlichste." Es wurden ihnen barauf zu biesem Chrenamt bamastene Soffleiber auf Rosten ber Stadt angeschafft, welche aber jedesmal wieder auf die Rechenei abgeliefert werben mußten. — Run reihte fich Kest an Kest jur großen Ergötlichkeit bes Bolles. Mahrend bes Krönungsschmauses im Romer sprang weißer und rother Wein aus bem boppelten Abler über bem Brunnen bes Romerbergs, ber Krönungsochs wurde gebraten und bem Bolle preisgegeben, ber hafer und bie Mungen wurden ausgetheilt zc. Darauf war am folgenden Tage (1. December) für die Kurften und Ritter ein "herrliches Rennen um die Rleinnoter" (b. i. vergolbetes Trinkgeschirr, an 6000 fl. werth.) Es war ein Ringstechen, bei welchem die hohen Preisbewerber in rothen und weißen Sammet und Seide gekleidet waren. "Dabei haben die heerpaufer und Trompeter allweg zu einem jeden Rennen aufgeblafen und auf bie Pauten geschlagen; ist ganz herrlich zugangen." Abends wurde ein hölzernes, steinfarbig angestrichenes Schloß, welches auf bem Main errichtet und mit Schoffen angefüllt war, burch Schuffe aus zwei "Rennschifflein" in Brand gesteckt.

Während so das Bolk von Frankfurt und seine vornehmen Gaste sich der Freude und den Festen hingaben, hatte der Rath alle seine Kraft und Klugheit nöthig, um sich gegen die Angriffe und Anmassungen der Fürsten und ihrer Diener zu wehren. Der Reichsberbmarschall von Pappenheim

behauptete unter andern bas Recht zu haben, bie Juden gu schützen, b. h. mit andern Worten, ein tuchtiges Schutgelb von ihnen zu erheben; auch maßte er fich bas Recht an, Erlaubniß jum Beinschenken zu ertheilen, fremben Juben und öffentlichen Madchen ben Aufenthalt zu gestatten x. Der Raiser selbst ertheilte bem jubifchen Argte Lazarus ein Kürschreiben, auf daß man ihn in Frankfurt aufnehmen und ihm erlauben möchte, ein Saus "nach Willfür bauen gu durfen." Der Rath aber entgegnete: "Lagarus fei ein unruhiger Jude; man moge die Stadt mit ihm und seines Gleichen verschonen." Dazu kamen noch Geleiteltreitigkeiten mit Kurmainz und bie eifrigen Bemühungen ber in Frantfurt eingewanderten Fremben, burch die Fürsprache einiger Fürsten ihre Kirche und bie Erlaubnif jum Gottesbienft wieder zu erhalten. Als aber der Rath Empfehlung und Bittschrift an bie Prabicanten jum Bericht schickte, ließen alsbald die Bittenden wieder ihre Hoffnung finken, und mietheten nicht weit von ihrer vorigen Rirche eine Schener ju ihren gottesbienstlichen Berfammlungen.

Nachdem die Fürsten endlich im December abgezogen waren, genoß die Stadt eine Zeitlang einer glücklichen Ruhe, bis im Sommer des folgenden Jahres (1563) eine gefährliche Seuche das häusliche Glück, sowie das Gemeinwohl, auf das empsindlichste störte. Ungefähr der zehnte Theil der Einwohner unterlag. Durch das vergrößernde Gerücht abgeschreckt, blieben sogleich im nächsten Herbst die meisten Meßfremden aus, und zogen sich nach Mainz, aller Borsstellungen, Bitten und Drohungen des Rathes ungeachtet, der nachdrücklich auf die alten kaiserlichen Gunstbriefe him wies, worin jede andere Messe in der Rähe von Frankfurt bei einer "Pon von 100 Mark löthigen Goldes" verboten war.

Indef schon auf der folgenden Oftermeffe stellten sich die Fremden wie gewöhnlich wieder ein.

Durch die ansteckende Seuche veranlaßt, hatten auch die Prädicanten einen neuen Bersuch gemacht, den alleinigen Besit oder wenigstens den Mitgebrauch der Domkirche wieder zu erlangen, indem sie dem Rath vorstellten, daß die enge, zwischen sinsteren Gäßchen liegende Barfüßerkirche für ihre zahlreiche Gemeinde viel zu klein sei, und dadurch die Ansteckung nicht wenig befördert werde. Der anfänglich sehr getheilte Rath beschloß endlich dennoch, diese Bitte abzuweisen, um nicht mit dem Reiche und vor allem mit dem Kurfürsten von Mainz in neuen Streit zu gerathen.

Gleichwol ward bald darauf (Kebrnar 1564) bas aute Berständniß mit dem Kurfürsten durch eine andere Beranlaffung unterbrochen. Im Dominicanerfloster lebte Johann Wolf, ein Monch und Schulmeister ber Rovizen, ber sich burch Gelehrsainkeit unter ben Seinigen auszeichnete, und mit dem Pradicanten Sartmann Bever einen lateinischen Briefwechsel begonnen hatte. Bener fam bem Frembling, beffen Briefe sich burch Geist und classischen Ausbruck und ben eigenthumlichen Character einer mit Gewissenszweifeln ringenden Schwermuth andzeichneten, mit Berglichkeit ents gegen, und schon maren ber Briefe viele gewechselt worben, als es bem Prior verrathen wurde. Er rief die Monche aufammen, fuhr ben Schulbigen mit harten Worten an, und befahl ihm in bas Gefangnig zu gehen. Darüber entsett, stürzt berselbe unter stetem Rampf mit ben nacheilenden Brüdern auf die freie Strafe. hier erliegt er endlich einis gen starten Laienbrübern, die ihn gurud in bas Kloster falleppen, nachdem er vorher noch ben auf fein Ungstgeschrei gusammen gelaufenen Burgern gugerufen hatte, sie mochten

ihrem Prabicanten, bem Meister hartmann, mas fie gesehen, Diefer, ber fogleich ben Bufammenhang errieth, gogerte nicht, seinen Freund zu retten. Auf fein Bureben besetzte ber altere Burgermeister, Johann von Glauburg, bas Rlofter mit bewaffneten Burgern, und stellte strenge Untersuchungen an, weil die Dominicaner im Berbacht standen, schon Manchem, welcher ber Reformation geneigt gewesen, ein "spanisch Supplein gekocht zu haben." Schon war von Aufhebung bes Rloftere bie Rebe, als Rurmaing sich auf bas nachbrudlichste in biese Sache mischte, behauptend, Rloster und Mondye stunden allein unter seiner Gerichtsbarkeit. Um größeren Streit zu vermeiben, nahm ber Rath, ber hier allerdings das strenge Recht nicht auf seiner Seite hatte, die Burgermache und jugleich ben verfolgten Monch aus bem Rlofter, worauf bas vorige gute Berhalts niß mit dem Kurfürsten alsbald wieder eintrat.

Während es Frankfurt auf diese Weise gelang, auch mit seinen übrigen Nachbarn, einige kleine Rechtsstreitigkeiten ausgenommen, im Ganzen den Frieden zu erhalten, gerieth es unvermuthet und unverschuldet durch die bekannten Grumbachischen Händel (1558—1567) in höchst unangenehme Berwickelungen. Der frankische Ritter, Wilhelm von Grumbach, ein ehemaliger Genosse und Statthalter des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, war, weil er sich außer vielen andern Gewaltthätigkeiten der Plünderung von Würzburg und des Mordes des dortigen Bischofs, Melchior von Zobel, schuldig gemacht hatte, in die Acht erklärt worden, und hatte bei dem schwachstunigen Herzog Iohann Friedrich von Sachsen-Gotha eine Freistätte gefunden. Dieser wurde nun auch in die Acht erklärt, und die Bollziehung derselben im Jahr 1566 dem Kurfürsten August von Sachsen als

Rreisobersten übertragen, ber alsbald auch Gotha und bas feste Schloß Grimmenstein belagerte.

Der Rath in Frankfurt hatte sich zwar sogleich sehr bereitwillig bezeugt zur Silfe gegen ben Serzog und bie übrigen Aechter; allein - unseliger Weise! - erschien plotlich mahrend jener Belagerung ein Schmähgebicht in ber Stadt, welches "bie Rachtigall" betitelt, und gegen ben Papft, ben Raiser, bas Reich und alle Keinde bes Bergogs Johann Friedrich gerichtet war. Je gunstiger bas gemeine Bolf für bas fleine aber tapfere Sauflein ber Belagerten gestimmt war, besto schneller und stärker wurde biese Schrift abgesett, und besto größer war das Aufsehen, welches sie, obgleich Dem Bolte mußten freilich unverbientermaßen, erregte. manche Stellen barin, befondere bie, worin die Frage aufgeworfen wurde, "ob benn in Gotha die Turfen feien, ju beren Befämpfung man Bolle und Steuern erhöhe und bas Bolt mit Auflagen brude?" ungemein wohlgefallen; um Maximilian II., (feit 1564 fo mehr aber miffiel fie Raiser), ber sogleich, höchst aufgebracht barüber, an ben Rath fchrieb: "Er habe felbst jenes Laftergedicht burchgelefen. bas neulich zu Frankfurt gebruckt, in ben Meffen öffentlich feil gehalten und von hier in alle Lande verschickt worben Weil nun von jeder Obrigfeit vorauszuseten fei, bag fie über den Orud der Bücher besondere Aufsicht halten werbe, so muße auch ber Rath bieses Schandgebicht gelesen und gebilligt haben. Solche Beleidigung seiner Person und seiner geheiligten Macht konne ber Raiser, ohne sich selbst zu entehren, nicht hingehen laffen. Deffwegen gebente er alle Gunstbriefe ber Stadt, besonders die, welche die Freiheit ber Meffen betrafen, jurudjunehmen und fich bann erft bie Strafe vorzubehalten; ebenso werbe sich auch ber beleis bigte Reichsfelbherr, ber Kurfürst von Sachsen, zu rachen wissen. Indessen solle ber Rath, bei unausbleiblicher Strafe ber Acht, ben Drucker ber Schandschrift gefesselt nach Wien liefern, bem Berfasser nachforschen und die Rathsherren, welche die Aufsicht über das Bücherwesen hatten, in den Thurm legen."

Der Rath, nicht wenig bestürzt über den Born des Rais ferd, melbete ibm fogleich in einem befanftigenden Antworts schreiben ben ganzen Zusammenhang ber Sache, so wie er ihn felbst aus einem Schreiben bes flüchtig geworbenen Pasquillanten (der sich freiwillig angab, um den Drucker ju retten) erfahren hatte. Jener, ein durftiger Gelehrter, Namens Wilhelm Clebitius, ber zu Krankfurt, ale bem bamaligen Site des Buchhandels, mit Corrigiren, Borrebenschreiben, Nativitätstellen und bergleichen ein durftiges Brod fand, hatte die Rachtigall "unter den Baumen des Keldes, an einem Bachlein, bei einem Zweipfennigebrod gefchrieben," um sich, wie er versichert, burch bas Unglud eines fo großen und standhaften Fürsten, wie ber Bergog von Sachsen, über seinen eignen Rummer zu erheben. Dem Drucker hans Schmidt, einem ebenfo armen Gesellen, hatte Clebitius Ehre und Reichthum versprochen, wenn Johann Friedrich burch biese Schrift, die nicht ermangeln konnte, ganz Deutschland in Klammen zu setzen, Hilfe gewinnen sollte. Sobald dieser eingewilligt hatte, mar bas Buchlein mit wenig Dube auf einer Rammer mit geborgten Schriften gebruckt worben, und noch weniger Dube hatte es gefostet, basselbe in ber turgesten Zeit überall hin zu verbreiten. Der arme Druckergesell mußte nunmehr bafür, mit Ketten beladen, nach Wien wandern. Bergebens aber suchte man auch des Clebitius habhaft zu werden; er hielt sich wohl verborgen, und starb

einige Jahre nachher in Paris. Indessen konnten weber Rechtfertigungen, noch Bitten und Fürsprache ben Born bes Raisers besänftigen; ja, er entbrannte auf's neue, als Clebitius turg vor seinem Tobe noch eine zweite Flugschrift in bie Belt schickte: "Grabschrift ber ehrlichen ritterlichen Leut die in Gotha geblieben", von welcher leiber wieder ohne bes Raths Wiffen und Willen einige Exemplare auf ben Meffen verkauft wurden. Enblich aber enbeckte boch Johann von Glauburg, der fich als Gefandter ber Stadt zu Wien befand, bas rechte Mittel, den Raiser zu verschnen, namlich - eine Unleihe von 30,000 Goldgulben, welche ber Rath von Juden und Chriften, von Fremden und Burgern jusammenborgte und unter Rudburgschaft ber Stifter bem Raiser lieh. Denn nun erst ward hand Schmidt nach zweijähriger harter Gefangenschaft wieder frei gegeben, und Alles war vergeben und vergeffen.

Doch waren bamit bie Drangsale bes Raths noch feineswegs geendigt. Roch oft sah er sich leider! genothigt, ber Gelduoth Maximilians II. und feines Sohnes Rubolf II. (feit 1576 Raifer) burch Anleihen und Steuern zu Silfe zu tommen. Der fast unaufhörliche Türkentrieg war ber Abgrund, ber alle biefe Summen verschlang, und Dentschland außerbem noch Ströme von Blut fostete. Weniger Untoften, aber nicht geringere Sorgen brachten ber Stadt jene Kriege, die in ben Rieberlanden und in Frankreich fast zu gleicher Zeit ausbrachen. Dem obgleich Krantfurt von dem Schauplat bes Krieges ziemlich weit entfernt war, so wurde boch in ber Stadt und ihrem Gebiete, so wie bamals überhaupt in bem westlichen Deutschland, für fast alle friegführende Parteien bes Austandes geworben. Biel lediges Gesindel, Libertiner genannt (ein Gemisch aus der hefe aller Stande,

worunter lüberliche Studenten die Hauptrolle spielten), same melte sich auf biese Weise in Krankfurt; und taum war die Kahne ausgesteckt, die Trommel geschlagen, so gerieth man nur in Berlegenheit über bie Menge, Die fich herbei brangte, bas handgelb zu forbern. Wurde ein haufe wie ber entlassen, so pflegte man in Frantfurt ben Gold zu begahlen, wegen ber Bequemlichkeit bes Wechfels, und weil es dem ledigen Landsfnecht dort niemals fehlte, sogleich einen neuen Dienst zu finden. Aber nur allzu Biele zogen vor, auf eigne Rechnung Frachtwagen und Reisende zu plündern, ober fie belästigten bas Landvolf und erlaubten sich vielerlei Gewaltthaten. Lange blieben alle Bemühungen bes Raths, folche Werbungen und Durchzüge abzulehnen, ohne Erfolg; und auch anderwarts im westlichen Deutschland fühlte man ben großen Rachtheil, ben bas Werben, Umherziehen und Muftern ber fremden Soldner veranlagte, ohne bemfelben burch fraftige Magregeln entgegen zu wirten. Denn was half es auch, daß Maximilian II. auf einem Reichstage zu Speier (Juli 1570) vor allen Dingen auf ein neues Werbegeset brang? Ward doch erst im Jahre , 1572, nachbem fast bie Zeiten bes Faustrechts gurudgefehrt su sein schienen, ein schwacher Anfang gemacht, ben Gesetzen und Beschlüssen bes Reichs Rachbruck zu geben. Auch ber Rath wurde ermahnt, sein Contingent auszuruften, mozn er sich sehr gerne verstand, ba, wie wir sahen, in biesen Tagen neben ber Berwüstung des Gebiets auch ber Handel beunruhigt wurde und tein Fuhrmann es mehr magte, ohne Geleit die Strafen zu befahren. Der Rath warb einige hundert Goldner, besetzte seine Dorfschaften, vertrieb bie fremben Goldner und ließ ohne Unterschied bes Stanbes Räuber und ganbstreicher hinrichten.

Indes, so lange die Unruhen und Kriege in Frankreich und den Riederlanden währten, und bei der Art, gedungene Söldner bald zusammen zu rusen, bald zu entlassen, war in Frankfurt kein dauerhaster Ruhestand zu hossen. Die jüngern Söhne deutscher Fürstens und Grasensamilien machten sogar ein einträgliches Gewerbe darauß, solche zusamsmengewordene Hausen deutscher Landsknechte den kriegsührenden Parteien zuzusähren, und ost, wenn sie, wie in Frankreich, Gelegenheit fauden, für ihre bedrängten kathoslischen Glaubensgenossen zu fechten, gesellte sich noch der Religionseiser zu dem Eigennuß. — Es sehlte auch nicht an Versucken, Frankfurt in den französischen Bürgerkrieg zu derwickeln; allein klüglich wich der Rath dem gesährlichen Anstellugheit sint eine Handelsstadt! — neutral zu bleiben.

Mit großen. Sorgen beschwerte die Stadt befonders ber niederländische Krieg, weil durch ihn der Handel. gar sehr unterbrochen wurde, und viele Nuchtände den Bürger in den niederländischen. Städten werloren gieugen. Auch sammelten die vielen Riederländer, welche um diese Zeit vor der Berfolgungswuth des Herzogs von Alba nach Frankfurt und anderen Städten entstohen waren, bedeutende Summen, um ihre bedrängten Brüder zu unterstützen, und manche ihrer streitbaren Männer und Imglinge zogen wieder nach Brabant zuräck, um in ihren Reihen gegen Aba zu könpfen.

Uebrigens füllte die Zahl ber zurückleibenden Ginwans derer, unter denen man im Jahre. 1568 gegen 500 waffenfähige Männer zählte, reichlich die Lücke aus, welche durch die nach der Pfalz Ausgewandenten entstanden war. Weit entfarnt jedoch, ühnen die freie Uebung einer Religion zu erlauben, die jeht sogar auf Reichstagen angesochten wurde, beschloß ber Rath auf ben Borschlag des Hartmann Beyer, ihnen einen Prediger zu geben, der mit gründlicher Kenntniß und der nöthigen Gewandtheit in der französischen Sprache,
unerschütterliche Anhänglichkeit an den lutherischen Lehrbegriff
verbände. Allein man konnte einen solchen nicht auffinden,
und mußte nothgedrungen die Fremden damit verschonen,
welche um so weniger dazu geneigt sein mußten, je enger
das Band war, welches sie an Kurpfalz und den dort
herrschenden Calvinismus knüpfte.

Eine neue nieberlandische Gemeinde entstand in Frank furt, nachbem im November bes Jahres 1576 bie reiche Seeftabt Antorf, welche seit vielen Jahren in ber engften Handelsverbindung mit Krankfurt stand, durch die Spaniet eingenommen und auf bas grausamste geplündert und miß handelt worden mar. Eine Menge ihrer mackeren Bewohner zogen bamals nach Frankfurt, wo fie bem Rath um fo willtommner waren, weil sie bie herrschenbe lutherische Religion bekannten. Der auf biese Weise immer fortstromenbe Zufluß jener aus ihrem Vaterlande vertriebenen Rieberlander mußte ben Rath allmählig auf die Kolgen aufmertsam machen, die ein folcher Zuwachs der Bolksmenge für die polis tifche Lage ber Stadt haben konnte. Richt allein mußte fich bem Rath bie fehr naturliche Betrachtung aufbrangen, baß hier - wie in allen ahnlichen Fallen, die in ber neuesten Geschichte Europa's fich zeigten - unter ber Menge berer, bie ihr Baterland aus Religionseifer verliegen, manche eraltirte unruhige Individuen sich befanden, die bei der Sorge für die Erhaltung ber inneren Ordnung sehr unangenehme Gafte sein mußten; es trat auch - was noch viel wichtiger war — bie fehr gegründete Besorgniß ein, daß Frankfurt auf biefe Beife jum Sammelplat ber Difvergnügten gegen Spanien, Destreich und die katholischen Fürsten Deutschlands werden, und dies am Ende von Seiten jener Mächte Besschwerben veranlassen könnte, denen der Rath, wenn Jeder mit offnen Armen aufgenommen würde, zuletzt nicht mehr Genüge zu leisten im Stande wäre.

Die Verhältnisse Frankfurts gegen das Oberhaupt bes Reichs und die mächtigeren katholischen Reichsskände nöthigten daher bereits 1585 ben Rath zu dem Berbot, Häuser und Grundstude fortan an fremde, das Burgerrecht nicht befitenbe, Rieberlander zu verlaufen, sowie zu bem Befehl, daß die ohne des Raths Borwiffen hier Handel treibenden Fremben von ihrem Gewerbe Rechenschaft geben sollten. Roch ftrengere Berordnungen gegen die Riederlaffung und die Aufnahme ber einwandernden Wallonen unter die Burgerschaft wurden in den Jahren 1586 und 89 von dem Rathe erlaffen, ber überhaupt bei bem bamals noch fo ungewissen Ausgange ber niederländischen Unruhen hierin mit berselben Alugheit und Borsicht verfuhr, wie bei dem Ausbruch ber Rirchenreformation, und es jedenfalls für wichtiger hielt, die Erhaltung des schon vorhandenen Wohlstandes der alteren Einwohner zu berücksichtigen, als den durch jene Einwanderer neu zu erwerbenden, in feinen Folgen noch ungewissen Gewinn. Es war also nicht sowol die Relie gionsverschiedenheit, als vielmehr jene politische Rudficht, welche bie nieberlandischen Ginwanderer bem Rath gefährlich erscheinen ließ und ihn daher zur Unduldsamkeit gegen bieselben bewog.

Weniger läßt fich freilich bie Strenge bes Raths entsschuldigen, mit welcher er (159%) ber reformirten Gemeinde einen lutherisch gesinnten Prediger, Namens Anton Serrap, aufdrang, ihren heftig bawiber eisernben Prediger Gomarus

and ber Stadt vertrieb (1593), und ihnen endlich (1596) felbst jenen beschränkten Gottesbienst unterfagte, welchen bie Reformirten bis babin noch in einigen Privatbäusern batten üben burfen. "Sie follten, hieß es, forthin allen Gottesbienft in ber Stadt und ihrem Gebiete unverzüglich einstellen." Dies lette Berbot brachte fie zur Berzweiflung, und bewog fle bei bem Rath eine ausführliche Borftellung einzureichen, worin sie in leidenschaftlichem, heftigen Tone das, was ihnen bisher nur als Begünstigung zugestanden worden war,bie Freiheit bes Gottesbienstes, - als bestimmtes Recht verlangten. Diefer hartnäctige Gifer tonnte allerbinge ebenfo wenig ben Rath, als die in jener Schrift vorkommenden heftigen Ausfälle gegen bie lutherischen Prebiger, bie vor geblichen Urheber biefer ungerechten Berfolgung, die Debr gabl der Einwohner Frankfurts für sich einnehmen. mußte bie Schrift ber Reformirten ihr Biel ganglich verfehlen, und die Kolge davon war, daß ihnen dies ungestüme Berfahren nicht nur fehr bitter verwiesen, sondern auch aller und jeglicher Gottesbienst auf bas bestimmteste unterfagt Run hielten fie in ihrem Bethause (August 1596) unter heißen Thranen ihren letten Gottesdienst, und überlie ferten dann den Burgermeistern die Schluffel. Biele zogen hierauf nach Hanau, und bauten baselbst die schöne Renstadt, indes die übrigen in Frankfurt gurudblieben und ihren Gottesbienst nunmehr in Bocfenheim, einem 1/2 Stunde von Krantfurt gelegenen hanaufichen Dorfe, hielten.

Daburch aber wurde die Hoffnung des Grafen Philipp Ludwig von Hanau, die ganze reformirte Gemeinde von Frankfurt nach Hanau zu ziehen, zu seinem großen Leidwesen vereitelt. Hächst unedel und selbstfüchtig erschwerte daher ber Graf den in Frankfurt Zurückgebliebenen die freie Lebung thres Gottesbienstes in Bodenheim auf mancherlei Beise. Dagegen erhielten fie nun (1601) von bem Rathe, ber wol fühlen mochte, bag er zu weit gegangen war, bie Erlaubnif, sich vor dem Bockenheimer Thore ein Bethaus für Predigt und Abendmahl zu bauen; nur sollte die Taufe, sowie die Einsegnung der Ehe den Prädicanten in den Stadtfirchen vorbehalten bleiben. Boll Zornes darüber, fich burch die unverhoffte Billigkeit bes Raths in seiner Erwartung getäuscht zu sehen, erweckte ber Graf durch eine ebenso Heinliche als zwecklose Rache ber Stadt und ihren Bewohnern vielen Berbrug und Schaben. Ms aber ber Rath. nachdem er umsonst ben gutlichen Weg versucht hatte, ein ftrenges Bergeltungerecht auszuüben anfieng, fo wurde, weil die Unterthanen des Grafen die Stadt weit weniger miffen konnten, als biefe fie, jener endlich gezwungen, mit feinen Arengen Magregeln einzuhalten.

Indes wurde die reformirte Gemeinde in Frankfurt schon nach wenigen Jahren wieder in ihrem steien Gottesbienste gestört. Im Jahre 1608 nämlich brannte ihr, nur leicht von Tannenholz aufgeführtes, Bethaus, nächtlicher Weile ab. Was auch die Ursache davon gewesen sein mochte, die Wirtung wurde den Resormirten nachtheilig genug, weil ihre Feinde diesen Anlaß sogleich ergriffen, den Rath mit Warnungsschriften zu bestürmen, worin sie unter anderm vorgaben: "die Fremden hätten ihre Kirche seibst angezündet, um die Erlaubniß zu erhalten, ein neues Bethaus mitten in der Stadt zu erbauen." Auf dieses Andringen untersagte ihnen der Rath nach vielen Berathungen für immer die freie Religiondübung auf dem frankfurter Gebiete, und zwang sie dadurch, ihren Gottesdienst vor wie nach wieder in dem hanauischen Dorfe Bockenheim zu halten. Jahrhunderte verstossen seitebem

in gegenseitiger Feindschaft, bis endlich allgemeine Toleranz und christliche Bruderliebe ben verjährten Zwist vergeffen hieß und Jedem in dem Andern den theilnehmenden Mitburger zeigte.

## Culture und Sittengeschichte bes V. Beitraums.

Die Reformation brachte, wie in dem kirchlich-religiösen Zustande Frankfurts und ber meisten übrigen beutschen Reichsstädte, fo auch in dem politischen berfelben, namentlich mas ihr Berhaltnig zu Raifer und Reich betraf, bie wichtigsten Beranderungen bervor. Ehe ihr Einfluß begann, waren sie schon ber Urt nach, wie fie burch bie Bergunftigungen ihrer faiserlichen Schutherrn allmählich zu Kreiheit und Unabhängigfeit gelangt waren, benfelben ftets mit Treue und Gehorfam zugethan; biefe aber belohnten fie fast ununterbrochen mit ihrem gnabigen Schutze und Wohlwollen, weil fle in den Reichestädten eine der machtigften Stugen erkannten gegen die Bemühungen der einzelnen dentichen Kurften, m immer höherer, bem Ansehen und Einfluße bes Reichsoberhaupts schädlicher und gefährlicher, Macht und Gelbftandig keit zu gelangen. Dieses freundschaftliche Berhältniß zwischen ben Reichsstädten und bem Reichsoberhaupt fchien gegen Anfang bes 16. Jahrhunderts besto inniger und fester gegrundet, je mehr es ben ersteren um biefe Beit gelungen war, ben Sandel und Gewerbfleiß und baburch qualeich ben Rationalreichthum Deutschlands an sich zu ziehen. Daburch

namlich reizten sie immer mehr die Eisersucht der mächtigeren deutschen Fürsten, deren Gebiet sie von allen Seiten umgab; es erfolgten nun von Seiten der Letzteren unaushörliche Forderungen und Ansprüche an die Städte, wodurch am Ende zwischen beiden ein gegenseitiges Mistrauen entstand, das zeiten der Gesahr durchaus erschwerte. Rein Wunder also, wenn ber Gesahr durchaus erschwerte. Rein Wunder also, wenn sich um diese Zeit die Reichsstädte nur um so sester an das Reichsoberhaupt anschlossen, von welchem gegen mäßige Vergütung nur Schutz und Erhaltung der Freiheit, nicht Gessährdung, noch weniger Unterdrückung derselben, zu besfürchten war.

So war die allgemeine Lage Deutschlands und die daraus entspringende Politit seiner einzelnen Theile beschaffen, als plöglich die Beränderung ber religiösen Meinungen Alles von seinem Standpuncte verrutte, und jeder Theil im Taumel des Augenblick sein bleibendes Interesse vergaß. Ginzelne beutsche Kürstenhäuser blieben, ihrer natürlichen Dolitif zuwider, dem Bunde der Fürsten gegen den Raiser fremd, um die Glaubenslehren ber Bater zu vertheibigen. Die meisten Reichsstädte bagegen, in benen bas Bolt sich für Luthers Lehren erklarte, und ben Rath, aus Kurcht innerer Zerruttung, biefen fich gleichfalls anzuschließen, ge awungen hatte, vereinigten fich mit ben Fürsten gegen ben Raiser. Alle zuvor bestehenden Berhältnisse schienen aufgeföst; und fo bilbete fich ber Bund ber protestantischen Stanbe, ber aus fehr heterogenen Bestandtheilen zusammengesetzt war, aus eben biefer Urfache aber bas nicht leiftete, mas feine Rrafte versprachen.

Bald verschwand indessen ber Eifer, welchen die Schwarwerei bes Augenblick hervorgerufen hatte. Die Reichsstädte

fühlten, daß Luthers Lehren die beutschen Kurften von bem Muniche, auf Roften ber ninbermächtigen Mitglieber bes Reiche sich zu vergrößern, nicht abzubringen vermocht hatten; und dies ermanterte fie zu bem Bersuch, unter bem besonberen Schutze bes katholischen Ratfers ben protestantischen Botteedienst fortgufeten; ein Berfuch, ber vorzüglich bei benen zur Ausführung reifte, die ihre geographische Lage gut Ergreifung ber Partei Deftreiche hingog. In biefem Kalle waren alle an bas Gebiet eines machtigen protestantifden Fürsten granzenben Reicheftabte, und befonders Krantfurt, welches fich ber gegeimbeten Besbegniff nicht erwehren fonnte, es mochte fein vergrößerungefüchtiger Rachbar, ber Lendgraf von Seffen, bem bies im glidtichen Falle fo leicht war, fich erft jum fteten Befchüter, bann jum ganbesberrn erheben, mahrend auf der anderen Geite von Deftreich nicht wol vorauszusepen war, bag es ber hoheren Politit ben Befit einer einzelnen Stadt, Die feine Macht boch nicht betrachtlich vergrößerte, vorziesen wurde, zumal, wenn fie, wie Frankfurt, von ben oftreichischen Erblanden so weit entfernt lag, daß an eine banernbe Bereinigung mit benfelben micht wol zu benten war. Frankfint hatte alfo jedenfalls, wenn es, nicht machtig genug, fich neutral zu halten, bie taiferliche Partei ergriff, auf biefer Geite bie gegrundetsten hoffnungen, seine Reichsfreiheit zu erhalten. Für bas tais ferliche Unfehen maren und blieben bie größeren Reicheftatte, damals die bedeutenderen Festingen Deutschlands mit reich gefüllten Arfendlen verfeben, Die wichtigften Stutpuntte, Sam melplage im Angriffe und haltbare Punkte im Bertheibigungefriege. Ihnen die bisherige Freiheit zu erhalten, blieb daher auch stete Politik des kaiserlichen Sofes. Und so kam es, daß Karl V. in der Fülle seiner Macht und seines

Einsehens bennoch nie gegen die Reichsstädte seine Waffen Tehrte, daß er selbst dann, wenn sie die Zahl seiner Gegner vermehrt hatten, so willig mit ihnen sich ausschnte, und, der öfteren Gelegenhelten zu gewaltsamer Bestignahme ungeachtet, stets ihre Unabhängigkeit ehrte. \*)

Dafter blieb aber auch von nun an vor allen auberen Städten Frankfurt, trot aller Anfechtungen von außen, ber taiferlichen Partei ftets ftanbhaft zugethan; barum lehnte ber Rath, fo viel es, ohne mit ben beutschen Protestanten gut gerfallen, thunlich mar, bie wiederholten Untrage bes Rdnigs von Frankreich, Heinrich IV., der fich vergebens bemichte, einen Berein fammtiicher Protestanten gegen bie überhandnehmende Macht bes hauses Destreich zu Stanbe gu bringen, unerschütterlich ab; barum wies er auf gleiche Weise ähnliche Anträge ber vereinigten Riederlande im Jahr 1603 gurud; darum weigerte er fich endlich anch ftanbhaft, der sogenannten Union, d. i. dem neuen Religionsbumbe, beigutreten, welchen im Unfange bes 17. Jahrhunderts viele protestantische Stande, Rurpfalz an der Spite, gefchlossen hatten; darum weigerte er fich felbft bann noch, als auf einem Städtetag zu Speier 1608 bie mitausschreibenden Sabte: Strafburg, Nurnberg und Ulm, laut erklarten, Die Burudhaltung bes Raths fei eine gottlose Glei chailtigfeit gegen bas Evangelium und ein strafbarer Berrath an ber gemeinen Freiheit. Auch ließ sich die Stadt durch die fast unaufhörlichen, hochst beträchtlichen Gelbbeitrage, welche fle gur Führung bes Turtentriegs entrichten mußte, in ihrer Treue nie wantend machen; \*\*) ebenso wenig ferner burch

<sup>\*)</sup> Rad v. Fich arb im Franffurter Archive, Ih. II. S. 295 x.

<sup>\*\*)</sup> Bereits im Sabre 1576 fab fich ber Rath burch ben bruckenben

bie hansigen und überaus beschwerlichen Auseihen der Knifer, welche immer zur Stelle bewilligt werden mußten und nur langsam und zandernd wieder erstattet wurden; eben so wenig endlich durch das vergebliche Bemühen des Raths, die Berminderung des verhältnismäßig zu großen Reichsansschlags der Stadt (140 Mann zu Fuß und 20 Reiter, monatlich zu 800 Goldgulden augeschlagen) zu bewirken. Die Kaiser fanden es nebst den vornehmsten Ständen des Reichs nur zu sehr ihrem Interesse gemäß, die größeren Lasten auf den Städten, welche allerdings in zener geldarmen Zeit durch Anwendung der Quellen, die der blühende Handel und Gewerbsleiß ihnen eröffnete, die meisten Geldsmittel besaßen, ruhen zu lassen.

Und in der That gewann Frankfurt, der letterwähnten ungunftigen Berhältnisse ungeachtet, im Ganzen während dieses Zeitraums an Reichthum, Macht und Ansehen; ja es konnte ihm selbst wenig schaden, als es allmählich ge-

Anschlag der Stadt zur Türkensteuer veranlast, die jährliche Schatung ober Beed einzusühren, wornach ein jeder Bärger jährlich ein Orittheil vom Hundert seines ganzen Vermögens nach eigner eidlicher Angabe als Steuer bezahlen mußte. Dabei wurde es jedem freigestellt, ohne Eid 15,000 Goldgulden, was man als Narimum des Vermögens ansah, verschähen und also 50 Goldgulden bezahlen zu wollen. Nach und nach wurden 50 Goldgulden die große Schatung genannt, und selbst der Müllionar glaubte sich nicht verpstichtet, mehr geden zu müssen, die in den neueren Zeiten diese unverhältnismäßige Abgade ganz aufgehoben wurde und eine billigere Einkommensteuer an ihre Stelle trat. Uedrigens war Niemand von der Schatung befreit, als der Scharfrichter; selbst von den Gotteshäusern und den Personen, die sich dasselbst aushieten, sowie von den Bewohnern bes Stadtgediets wurde sie erhoben.

brandslich warb, die Reichstage in Regensburg, die Rreistage in Worms, bie Stadtetage in Eflingen und Speier gu halten. Wurden auch in biesem Zeitraum weniger Bahlund Reicheversammlungen, Rurfürstentage und Convente, wie in bem vorigen, zu Frankfurt gehalten; boch blieb es Rets eine Reichsftabt erften Ranges; fie theilte mit Stugfe burg, Ritenberg und Ulm bas Recht, bie Stabtetage ande auschreiben und auf benfelben ben Borsts zu führen; sie hatte den ersten Rang unter den 5 Legestädten des Reichs, wohin die gemeinen Reichssteuern bezahlt wurden (die übris gen waren: Nürnberg, Regensburg, Augsburg und Leipzig); fie war neben Strafburg bie angefehenfte und einflufreichfte Stadt des oberrheinischen Kreises, seine Schatfammer, sein Reughams; sie war endlich jetzt nicht mehr blos kaiserliche Wahlstadt, sondern hatte auch feit 1562 in der Regel bie Ehre, zur Krönungestadt zu dienen.

Im Innern der Stadt erhielt sich die altherkommliche Zahl und Form des Raths, als Regierungs, und Berswaltungsbehörde, und gieng, durch die Alugheit und Characterstärke seiner Witglieder, aus allen Stürmen der Zeit siegreich hervor; ja der Rath sand durch manche Erseignisse, z. B. die Belagerung, sogar Beranlassung, sich noch thätiger als früher zu erweisen. Uebrigens waren die Syndici oder die Advocaten der Stadt, und zwar vor Allen der durch Character, Geist, Gelehrsamkeit und Geschäftsthätigkeit ausgezeichnete Johann Fichard, in diesem Zeitraume mehr als je die Seele des Raths, obgleich ihre Stimme nur in Gerichtssachen entscheidend, in Berwaltungssachen blos gutachtlich war. Sie waren größtentheils fremde Rechtsgelehrte, welche sich beim Antritt ihres Amtes durch Bestellungsbriefe, in denen die Bedingung vierteljähriger

Auffündigung enthalten war, dem Rath zu dienen verbindlich machten. In diesem Zeitraum entstand auch, dem immer mehr aufsommenden Geist des Bereinzelus gemäß, nach den zahlteichen Fächern, in welche man die Betwaltung theilte, eine Menge neuer Amter, deren alljährliche Bertheilung der Rath nach alter Sitte, kurz vor dem ersten Dai, dem Kag des Bürgermeisterwechsels, vornahm.

Die Befoldung ber Burgermeifter, fowie bes gangen Rathe, war in fenem Zeitraum noch außerft mäßig. im Jahre 1562 betrug die erftere für beibe gufammen nur 90 Pfund, 7 Schilling, 7 Seller; ben Rathsherren aber wurde, attem hettommen gemäß, nur ber wirklich geleistete Dienst vergutet, und für jebe Rathefitung, welcher fie beiwohnten, Die fogenannte Rathoprefenz entrichtet. Erft als zu Anfange des 17. Jahrhunderts alle Bedürfniffe fehr im Preise fliegen, wurde nothwendigerweise auch der Gehalt ber in Diensten der Stadt Angestellten verhaltnismäßig erhöht. Im Jahre 1609 hatte beimnach jeber Burgermeifter 50 Golbgulben und 2 Auber Wein mittlerer Gute Gehalt. Im Berhaltniß ber Zeit war bieg ben Roften, welche biefe Stelle veranlagte, ohnstreitig wenig entsprechend; benn bamals, wo ber Lou bes Schlemmens und Bautettivens in gang Deutschland herrschend war, nothigte die dftere Anwesenheit vornehmer Reichsftande auf Durchreisen, Reiches, Rreiss und Deputa tionstagen 2c., die beinahe jedes Jahr einmal statt fanden, Die Bürgermeister oft genug, auch wider Willen, zu verfow lichem Aufwande; ohne hier felbst zu gebenten, bag bie Beschwerden des Amtes im Laufe des 16. Jahrhunderts fich bebeutend vermehrt hatten. Zu biefer Beit war auch ber Gehalt ber Rathsherren gleichfalls noch fehr mäßig; wie sich baraus abnehmen läßt, daß biefer erst 1624, bei

Abschaffung der bisher üblichen Nathspresenz, auf die bestimmte Summe von 80 Reichsthalern festgesett wurde. Dieser Zweig der Ausgaben bewirkte also gewiß nicht die Beerschlenderung des Stadtgutes; es läßt sich im Gegentheil vermuthen, daß es für das gemeine Besen vortheilhafter gewesen wäre, wenn diese erhöht, die mancherlei Sportein und Accidenzien der Stadtämter hingegen vermindert worden wären.

Bebeutende Beränderungen gingen um biese Reit mit ber Gerichtsverfassung vor fich. Den Borlit beim Schöffengericht führte gwar noch immer ber Gtabifchal theiß, und die Schöffen und Abwocaten fanden ihm aur Auch ward anfange bie Stelle bes Erfteren, bem Bertommen gemäß, bas im Mittelalter ftete als Gefet galt. noch immer aus dem Abel der umliegenden Gegend besetts allein gegen bie Mitte biefes Zeitraumes fieng man an, von biefer Gitte abzuweichen; eine Beranberung, die haupt sachlich aus der Berschiedenheit der bei dem Schöffenstukl angewendeten Grundfate. hervorgieng, und baher einige Erlauterung verbient. Go lange hertommen und Beisthamer nebst einzelnen Berordnungen bie Stelle bes Gesenbuckes vertraten, reichte bei bem einfachen Rechtsverfahren richtige Ansicht bes Ganges ber Dinge allein zur Ausübung bieses Umted hin. Dieß anderte fich jedoch bei ber Erweiterung bes statutarischen Rechts, und besonders bei ber letten Be arbeitung ber von Johann Kichard vollenbeten sogenannten Krankfurtischen Reformation. Diese mußte ber Schnitheiß genan tennen und in Ammendung berfelben geübt sein, was fich von einem fremben Ebeln, ber tein Rechtsgelehrter war. nicht vorandfeten ließ. Durch bie Folge ber Zeiten hatte fich also ber alte Schöffenstuhl in ein, nach eignen Gefeben

Werbspftem erzeugten, schienen sogar eine noch größere Strenge nothig zu machen. Im allgemeinen wurden bie Berbrechen nach ber peinlichen halbgerichtsordnung Karls V. gestraft.

Das geistliche Recht oder die frühere erzbischöstliche Didcesangewalt kam burch die Reformation aus den Handen des Klerus an den Rath und die Prädicanten, und zerstel seitdem in zwei verschiedene Lemter, das Scholarch at, das für Kirchen und Schulen sorgte, und das Sendens amt, welches über Ehesachen und fleischliche Berbrechen entschied. Die Prädicanten hatten nicht nur alle Kirchen und Schuldiener vorzuschlagen, sondern gaben auch in Sachen des Sendenamts ihr Gutachten schriftlich ab. So sehr der Rath das Unvollkommne dieser Einrichtung sühlte, so blieben doch seine Bersuche, ein ordentliches Consistorium aus Rathsfreunden und Prädicanten zusammenzusetzen, lange Zeit ohne Ersolg, weil man über Rang und Berhältnisse der gemischten Richter nicht einig werden konnte.

Wir haben in der vorausgehenden Geschichte bieses Zeitraums die Schickfale der reformirten Gemeinde im ausführlichen Zusammenhang kennen lernen; wir wollen daher hier nur über die inneren Berhättnisse der zwei audern dristlichen Religionsparteien in Frankfurt nachträglich noch Einiges bemerken.

Wir reden zunächst von dem römisch statholischen Klerus, der in diesem Zeitraum so viele Mühe und Wachsankeit nothig hatte, sich in seinen Stiftern und Klöstern und im Besitz der noch übrigen Gerechtsame zu behaupten. Zwar wurden sie ihm nicht nur durch den Religionösteieben (1558 und 1555) gesichert, sindern auch zu verschiedenin

Zeiten burch neue faiferliche Gunftbriefe bestärkt und vermehrt. Allein wiewol ber Rath fich feit bem Religionsfrieden gu Mugsburg (1555) hütete, ben Privilegien und Gerechtsamen des Rlerus ju nahe ju treten; fo mußte boch bei bem Groll ber Parteien ber scheinbare Frieden noch oft unterbrochen Biele Reibungen veranlaßte die gemeinschaftliche Fabril (Bauaufsicht) an der Domtirche, der ansehnliche Rebente bes Bartholomausstifts im Stadtgebiete, bas Afplrecht und die Schapung, ju welcher, nach Ginführung ber jährlichen Beeb, Die Geiftlichen, ungeachtet ihrer weitlauftis gen Güter, beigutragen fich weigerten. Und auch fonst zeigte fich bei jedem, noch fo geringen, Anlag, ben die Ratholiten gaben, wie feindselig die niedere Bolkeklaffe gegen biefelben gestimmt war. Im Inneren bes romisch etatholischen Rlerus herrschte bagegen in biefem Zeitraum viel innere Eintracht, weil, nachdem bie Kirchenreformation beendigt mar und bie streitigen Theile sich von einander getrennt hatten, bas Auftreten einzelner Reformatoren, die vor jener Epoche im Schoofe ber alten Rirche fich zeigten, wol von felbst ein Ende nehmen mußte. Manches trugen auch die Bistationen ber Stifter bagu bei, welche zuweilen auf Beranlaffung bes Erzbischofs gehalten wurden, und fich besonders auf Reinheit der Sitten, Punktlichkeit im Gottesbienft und gute Bermaltung ber Stiftsguter bezogen.

Ueber die inneren firchlichen Einrichtungen ber luthes rischen Gemeinde bemerken wir noch Folgendes. Bereits im Jahre 1533 entwarsen die Prädicanten eine bestimmte Ordnung für ihre neue Kirche, in welcher von Fests und Bochenpredigten, von der Taufe, der Ehe, dem Unterricht ber Kinder, dem Abendmahl zo. die Rede ist; sie wurde von bem Rathe gebilligt und von den Kanzeln verlesen. Sogleich nach bem Ende bes Interims tam biefelbe im Druck berand, worauf bald eine neue, mit Gebeten vermehrte, Ansgabe und auf biese wieder brei andere folgten. Bu einem Rirs chengesangbuch und einer kaienbibel schoß ber Rath Die Rosten her. Die Geschäfte ber Prabicanten hatten nun einen größeren Umfang und eine geregeltere Eintheilung erhalten. Vor allem ließ man es in jenen Zeiten an Pro-Jeden Tag wurde, Morgens um 7 bigten nicht fehlen. (Winters um 8) und Nachmittags um 1 Uhr, Predigt gehalten; bes Sonntags wurde noch außerbem um 6 und 9 Uhr gepredigt. Der Hauptgottesbienst hatte anfänglich in ber Domfirche statt, seitdem diese aber während des Interims ben Ratholiten wieder eingeranmt worden, in der Barfügerkirche; baneben erhielten die Lutheraner nach und nach die Rirchen zu St. Ratharina, zu ben Weißenfrauen, zum beilichen Beist im hospital und zu ben Dreifonigen in Sachsenhausen. Die Ricolaitirche wurde zu einer Rieberlage für Raufgut bestimmt, die Weißfrauenkirche in ber Folge zur frangöfischen Predigt für die lutherischen Riederlander. Die ehemaligen Frauenfloster zu ben Weißenfrauen und zu St. Ratharina bienten ehrbaren Wittwen und Tochtern verbienter Burger ju Pflegstatten. Von dem Scholarchat und Sendenamt, als bem erften Anfang eines Confiftoriums, war schon früher die Rebe. Was die Zahl und ben Ge halt ber Prediger betrifft, so wuchs beides bis zu Ende bes Zeitraums allmählig an, die Zahl auf 10, der Gehalt von ungefähr 100 Gulben auf 300, "ohne Korn und Accidentien"; wobei anfangs bie häßliche Sitte, die Prediger, gleich Dienstboten, jahrweise zu bingen und mit jedem besonders zu handeln, üblich war. Diese Besoldung bestritt ber Rath, welcher bie hoffnung, burch Einziehung ber Moncheflofter

einen eigenen Fonds für das Kirchen, und Schulwesen zu erhalten, nach dem Religionsfrieden aufgeben mußte, und die Stadtrechnung doch von dem Gehalt der Prädicanten befreien wollte, seit 1589 aus dem Armenkasten, welchem dafür die sehr beträchtlichen Gefälle sür die Meßläden im Krenzgang und die der Kirchen zu St. Peter, Ricolai und den Oreikonigen angewiesen wurden.

Eine ber nächsten und wohlthatigften Kolgen ber Rirchenreformation war die damit im innigsten Ausammenhang ftehenbe Begründung bes protestantischen Schulmefen 8. Während nämlich in biesem Zeitraum die Stifte und Rlosterschulen für die Ratholiken noch immer in ber alten Weise fortbestanden und sich in ben engen Grangen ber Scholaftit fortbewegten, entstand fcon burch Refen für Die Protestanten eine fogenannte lateinische Schule, in ber außer ber Religion hauptsächlich bie romische und griechische Sprache, bie Grundlage bes neueren Unterrichtswesens, gelehrt wurden. Diese Schule besuchten zwar Anfangs nur die Sohne aus ben Geschlechterfamilien Frankfurte, und sie hieß beswegen auch die Junkerschule; allein balb wurden Knaben aus allen Stanben barin aufgenommen. Nachdem sie in das Barfüßerklofter verlegt worben, vermehrte fich nicht nur bie Rahl ber Klassen, sonbern auch die ber Lehrer; auch erhielten einige Rathefreunde als Scholarchen, zugleich mit ben Prabicanten, bie Aufficht barüber. Ein Saupthinderniß jeboch, bag biefe Schule nicht schneller emportam, lag in bem ganglichen Mangel an Konbs für bieselbe. Bis bahin war namlich bas Schulwesen flets als Sache bes Rierus betrachtet worben, weil bei ben frommen Stiftungen ber alteren Rirche zugleich mit bem Gottesbienst meistens auch ber Schulunterricht berindsichtigt worden war. Um so beschwers nach bem Ende bes Interims tam biefelbe im Druck heraus, worauf bald eine neue, mit Gebeten vermehrte, Ausgabe und auf diese wieder brei andere folgten. Bu einem Rirs chengesangbuch und einer Laienbibel schof ber Rath bie Rosten her. Die Geschäfte der Pradicanten hatten nun einen größeren Umfang und eine geregeltere Gintheilung erhalten. Vor allem ließ man es in jenen Zeiten an Pro-Jeden Tag wurde, Morgens um 7 digten nicht fehlen. (Winters um 8) und Radymittags um 1 Uhr, Predigt gehalten; des Sonntags wurde noch außerdem um 6 und 9 Uhr gepredigt. Der Hauptgottesbienst hatte anfänglich in der Domfirche statt, seitbem biese aber während bes Interims ben Katholiken wieder eingeranmt worden, in der Barfüßerkirche; baneben erhielten bie Lutheraner nach und nach bie Rirchen zu St. Ratharina, zu ben Weißenfrauen, zum beilichen Geist im hospital und zu ben Dreikonigen in Sachfenhaufen. Die Nicolaitirche wurde zu einer Niederlage für Raufgut bestimmt, die Weißfrauenkirche in ber Folge zur frangolischen Predigt für die lutherischen Riederlander. Die ehemaligen Frauenflofter zu ben Weißenfrauen und zu St. Katharina bienten ehrbaren Wittwen und Tochtern verbienter Burger ju Pflegstätten. Von dem Scholarchat und Sendenamt, als dem ersten Anfang eines Confiftoriums, mar schon früher die Rebe. Was bie Bahl und ben Gehalt ber Prediger betrifft, so wuchs beibes bis zu Ende des Zeitraums allmählig an, bie Zahl auf 10, ber Gehalt von ungefähr 100 Gulben auf 300, "ohne Korn und Accidentien"; wobei anfangs bie häfliche Sitte, die Prebiger, gleich Dienstboten, jahrweise zu bingen und mit jedem besonders zu handeln, üblich war. Diese Besolbung bestritt der Rath, welcher bie hoffnung, durch Einziehung ber Monchellofter

einen eigenen Fonds für das Kirchen, und Schulwesen zu erhalten, nach dem Religionsfrieden aufgeben mußte, und die Stadtrechnung doch von dem Gehalt der Prädicanten befreien wollte, seit 1589 aus dem Armenkasten, welchem dafür die sehr beträchtlichen Gefälle sur die Messläden im Kreuzgang und die der Kirchen zu St. Peter, Ricolai und den Oreikonigen angewiesen wurden.

Eine ber nächsten und wohlthatigsten Kolgen ber Kirchenreformation war die bamit im innigsten Ausammenhang ftehenbe Begrundung bes protestantischen Schulwefen &. Während nämlich in biesem Zeitraum die Stifts und Rlosterschulen für die Katholiken noch immer in der alten Beise fortbestanden und sich in ben engen Grangen ber Scholaftit fortbewegten, entstand ichon burch Refen für Die Protestanten eine fogenannte lateinische Schule, in ber außer ber Religion hauptsachlich bie romische und griechische Sprache, bie Grundlage bes neueren Unterrichtswesens, gelehrt wurden. Diese Schule besuchten zwar Anfangs nur bie Sohne aus ben Geschlechterfamilien Frankfurts, und fie hieß beswegen auch die Junkerschule; allein balb wurden Knaben aus allen Standen barin aufgenommen. Nachbem sie in bas Barfüßerklofter verlegt worben, vermehrte fich nicht nur bie Bahl ber Klassen, sonbern auch bie ber Lehrer; auch erbielten einige Rathsfreunde als Scholarchen, jugleich mit ben Prabicanten, die Aufficht barüber. Ein Saupthinderniß jedoch, daß diese Schule nicht schneller emportam, lag in bem ganglichen Mangel an Konbe für biefelbe. Bis bahin war namlich bas Schulwesen stets als Sache bes Rierus betrachtet worben, weil bei ben frommen Stiftungen ber alteren Rirche zugleich mit bem Gottesbienst meistens auch ber Schulunterricht berücksichtigt worben war. Um fo beschwer-

licher schien es baber bem Rath zu Krankfurt, als er nach ber Trennung von der katholischen Kirche den Unterricht anfänglich gang auf ber Stadt Rechnung bezahlen follte. Daher bie mertwürdigen Beschlüsse besselben (1519): "Man foll nach einem redlichen, gelehrten und von Mores geschickten Gesellen trachten, ber bie jungen Rinder in ber Lehre anhalte, und bemfelben bes Jahrs fo viel Befoldung als einem Solbner geben, boch bafur einen Golbner minder halten," ober einige Jahre spater (1521): "Als Wilhelm Refenus Poeta, nachdem ihm viele junge Burgerssohne, die noch nicht wohl verstatt (b. h. im Kassen und Begreifen ber lateinischen Sprache noch sehr zurud waren), von ben Burgern zugestellt worben, bittet, ihm einen Jungen (Unterlehrer), ber die Lectionen resumire, mit einer ziemlichen Befoldung zuzugeben, - foll man bag bebenten," ober endlich späterhin: "Als die Lehrer an der Barfügerschule bitten, fie bes hutens, Frohnens und Bachens freizulaffen, -foll man es ihnen abschlagen." Dabei herrschte noch lange im Schulamt, gleichwie in ber Rirche, bie verfehrte Sitte, die Lehrer wie Knechte jahrweise zu bingen. Daher ein ewiger, hochst nachtheiliger Wechsel ber Lehrer. gegen bas Ende biefes Zeitraums wurden mehrere Lehrer auf langere Zeit (jeboch immer noch unbestimmt genug: "bis ber Rath ihnen auffagen wurde") angestellt, und nicht nur in ihren übrigen Berhältniffen verbeffert, sondern auch namentlich mit einer hoheren Befoldung verfeben, wiewel teine über 300 Gulben betrug. Die Schule bestand nunmehr aus 5 Claffen, in welchen noch immer die Religion, Lateinisch und Griechisch bie eigentlichen Lehrgegenstände waren. Rach halbjähriger Prüfung wurde zuweilen auch, nach eingeholtem Rath ber Scholarchen, ein Schaus ober

Trauerspiel von den Lehrern und Schülern aufgeführt. Ders gleichen Schulkomödien fanden selbst bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts noch sehr häusig statt. Im Jahre 1610 ist in den Rathsprotocollen von einer solchen Komddie die Rede, "deshalb dem Hofschneider zu Darmstadt, welcher aus J. F. Gnaden Inventions-Rammer etliche antiquitetissche Habit geliehen, 2 Rithr. verehrt worden sepen."

Mit bieser Schule hatte ber Rath gleich nach ihrer Berlegung in das Barfüßerkloster die, von dem Schultheißen Ludwig von Marburg der Stadt vermachte, Büchersammlung in dem nämlichen Local vereinigt, und daselbst auch die im Jahre 1517 — ungewiß, ob durch Kauf oder Geschenk — erworbenen Bücher der Mönche und des Dechanten am Domstift, Friedrich von Martors, ausgestellt. Im Jahre 1572 wurde sie im sogenannten Kastenhof, gleich beim Gymnasium, in einem großen Sale ausgerichtet. Damals lagen noch die meisten Bücher an Ketten; erst 1690 nahm man sie weg, und errichtete zwölf, mit Gittern von gestochtenem Drath verwahrte, Repositorien, in welchen nunmehr die Bücher "nicht sowohl nach dem Format, als nach den Materien" geordnet wurden.

Sehr früh wurde neben der lateinischen auch eine deutsch e ober sogenannte gemeine Schule errichtet; allmählich aber vermehrte sich die Zahl dieser Schulen so sehr, daß die deutschen Schulen am Ende dieses Zeitraums eine besondere Zunft bildeten. Auch sie ließen zuweilen öffentliche Schauspiele von ihrer Jugend agiren. So bittet 1545, Matthis Reuter, Teutscher Schulmeister, ihm zu vergünstigen, die Historie Susanna auf dem Berg zu erhibiren; "der Rath erlaubte es ihm nicht nur, sondern verehrte ihm auch einen halben Schilling Gulden dasur. — In der Folge

gab es auch franzofische und niederdeutsche Schulmeister, bie indes nicht weniger Anfechtungen auszustehen hatten, als ihre Prediger.

Richts beförderte übrigens so sehr ben Flor ber Wiffen fchaften in Frankfurt, ale bie gahlreichen Buchbrudereien, bie im laufe biefes Zeitraums baselbst errichtet wurden. Die Buchbruder, meift gelehrte und gebilbete Danner, waren zugleich Buchhanbler und Freunde und Beschützer der Gelehrten, manche auch als Runftler nicht unbedeutend. Eine besondere Erwähnung verdienen: Egenolf, einer der ersten Buchbrucker in Frankfurt, und jugleich Schriftgießer und Solgfdneiber, ein vielfeitig gebildeter Mann und eifriger Anhanger Luthers, welchen selbst Melanchthon eines vertrauteren Briefwechsels wurdigte; Christian Wechel, ber in Frankfurt eine Freistätte fand, als ihn bie Gorbonne in Paris, wo er seit dem Anfange der Reformation protestantische Bucher brudte, jum Scheiterhaufen verbammt hatte (in seiner Berkftatte wurden treffliche Berte gebruckt, bort war neben anderen Gelehrten ein Sylburg Corrector); die Reverabende, namentlich Siegmund Reverabend, ein ebenfo geistvoller als bescheibener Gelehrter, auch gewandter Daler und Holzschneider (zuweilen sind die Buchdrucker Corvinus [Raab] und Gallus [Sahn] bei ber Herausgabe großer Werte feine Behilfen; unter feinen Correctoren fieht ber Rechtsgelehrte Mobius oben an) u. a. m.

Durch ihren Fleiß und ihren ausgezeichneten Ruf, als gelehrte Buchdrucker und Buchhändler, stieg sehr balb ber hiefige Buchhand et, in und außer ben Messen, in diesem Zeitraum zu einer seltenen Sohe empor. Hier versammelten sich, besonders zur Ostermesse, fast alle beutsche und viele ausländische Buchhandler, zum Theil selbst grundliche Kenner der Gelehrsamkeit; hier

war zugleich für die Schriftsteller ein Vereinigungspunkt. So heißt es in einem Kalender von 1562: "Die fremden Theologi, Junisten, Historienschreiber, Oratores, Mathermatici und Poeten, Doctores und Gelehrten, welche Bücher geschrieben, sind dießmal zu Frankfurt bei den Buchführern zu erfragen." Hauptsitz der hiesigen Buchdrucker und Buchhändler war in der, davon den Namen führenden, Buchgasse und den angränzenden Straßen; daher auch hier der Haupts verkehr der in and auswärtigen Buchhändler statt hatte.

Den Mor biefes Sanbeis zu erhalten und zu schüten, war ber Rath auf jebe Weise bebacht. Er ließ zu Bonames auf Rosten bes Gemeinwesens eine stattliche Papiermühle erbauen, wie bie Inschrift fagt: "ber Papierkunft ein Ehrengeban." Er gab gute Ordnungen für bie Buchbruder heraus, die von Zeit ju Zeit erneuert wurden. In ber von 1558, ber vollständigsten von allen, heißt es unter andern: "Gie follen auch teine Buhlenbriefe, Aubindtzettel, -Haußgettel, Lieber, neuwe Zeitungen und was bergleichen unnütze ippige Trud mehr find, truden." Rein Buchbruder foll bem andern seine Scribenten und Autores abspannen; ben Rachdruckern wird mit Gelb. und Leibesstrafen gebroht. Er forgte ferner bafur, bag bie Bergeichniffe aller gur Deffe erschienenen Bucher (bie fogenannten Degcataloge) regels mäßig und zur rechter Zeit im Druck herandgegeben wurden. Ru biesem Awecke mußten noch vor den Messen die Titel aller Bücher mit ben Ramen ber Berfaffer und Berleger in bie Ranglei geliefert werben; ben Wiberspanstigen murbe gebroht, ihre gaben gerichtlich versiegeln zu laffen. Strenge war um fo nothiger, als ber Rath die Bucher auf ben hiefigen Reffen zu cenfiren hatte, und je mehr feit bem Religiondzwiste am taiserlichen Sofe und auf den Reichstagen

viele Klagen zunahmen über viele der Kirche und dem Staate gefährlichen Bücher, die auf den hiesigen Meffen feilgetragen wurden. Auch die Verfasser der Frankfurter Meßres lationen, einer Art Zeitschrift, worin von Messe zu Resse die Tagsereignisse berichtet wurden, mußten diers and Frankfurt weichen; ja die ältesten im Rath brangen daranf: "Weil diese Historien ein zusammengerasst Wesen seven, das großer Herren Ungunst auf sich lade, es abzuschaffen." Doch erhielt sich diese Zeitschrift noch länger als zwei Jahr hunderte.

. Weil aber überhaupt ber Rath bie Cenfur ber Bucher, welche auf ben hiefigen Meffen erschienen, nicht strenge genug handhabte; fo brang Raifer Rudolf II, (reg. von 1576 - 1612), auf Betrieb ber Jefuiten, gleich im Unfange feiner Regierung, wiederholt auf Beschräntung ber hiefigen Preffreiheit; und auf feinen Befehl murben bie Geschichts bucher bes Sleibanus mahrend ber Meffen in Befchlag go nommen, jedoch nach Bertilgung eines anstoßigen Bogens wieber freigegeben. Ebenso verfolgten die Jesuiten bald Darauf Die Berleger zweier Bucher: "Bon ber Geligfeit" und "Ueber die Menschwerdung Christi;" sie verlangten ihre Gefangensetzung und Bestrafung, auch Wegnahme ber gangen Auflage und ihrer Dreffen. Aber ber Rath feste folden Rumuthungen stete große Ralte und Gleichgiltigkeit entgegen, bis endlich ber schwache Kaiser, von ben Jesuiten noch mehr aufgereigt, für ben hiefigen Buchhandel eine eigne Bucher commission niebersette, welche leider nicht nur ber Dres freiheit, sondern auch dem Buchhandel in Frankfurt sehr bald einen tödtlichen Stoß versette. Denn jeto durchwählten jene Bucherrichter, von bewaffneten Soldnern begleitet, bie Läben und Gewolbe ber Buchhandler, fo oft es ihnen beliebte, und köten dabei, besonders gegen die Protestanten, die strässlichste Parteilichteit aus. Zuletzt verlangten sie gar noch von jedem Buche, das zur Messe kam; 5 Freieremplare für den Kaiser und seinen Hofrath, welche die Buchhändler obendrein posifrei nach Wien und Prag zu liefern hatten; eine Abgabe, welche bei den kostdaren und bändereichen Werken jener Zeit dem Buchhandel besonders lästig sein mußte. Darüber wanderte am Ende auch der auswärtige Buchhandel von hier nach Leipzig, wo ähnliche Bedrückungen damals nicht stattsanden.

Auf eine ahnliche Weise, wie die Wiffenschaften, fanden and bie bilbenben Runfte in biefem Zeitraum in Frantfurt viele Aufnahme und Pflege; boch brach für die Runft, wie für den Sandel und Gewerbsleiff, erst dann der rechte Lag an, als mit ben niederländischen Flüchtlingen mehrere treffliche Künstler und viele toltbaren Bilder aus Brabant und Klandern hier einwanderten. Mit ihnen beginnt ein neuer Zeitraum, in Frankfurts Runftgeschichte. Unter ben eingebornen Runftlern fteht Ph. Uffenbache Schüler, 20am Elgheimer (geb. 1574), ber Sohn eines hiefigen Schneibers, am hochsten; sehr frühe vertauschte er die Heimath mit Italien, wo er sich zwar großen Ruhm, aber so geringen Unterhalt für fich und seine zahlreiche Kamilie erwarb, daß er schon im 46. Jahre (1620) im höchsten Elend starb. Rächst Elzheimer zeichneten sich die eingewanderten Rieberlander: Steenwyt, Baltenburg, van Binghen, hoefnagel ic. als Maler befonders aus. Cowie biefe flebelten fich auch hier an: ber geschickte Obstmaler Georg Alegel aus Mahren. ber fleißige Frescomaler Balentin Schar, ber tenutnifreiche Golbschmieb, Maler und Mathematiter S. Lautensach und bie Aupferstecher be Bro aus Lutich und hand Sebald Behaim

ans Rhrnberg, jene burch ihren zierlichen, dieser durch seinen fraftigen Grabstichel berühmt. Die meisten dieser Lünstler zogen, wiewol sie hier Bürger wurden und ihre Familien zurückließen, gewöhnlich an den Hösen geistlicher und weltlicher Fürsten umher; doch fanden sie auch bei vielen der hiesigen Geschlechter, welche, gleich denen in mehreren aubern Reichsslädten, der rühmliche Eifer beseelte, durch den Besitz seltner Kunstwerte zu glänzen, reichliche Unterstützung.

Der Rath selbst aber befummerte sich weniger um bie schonen, als um bie gemeinnütigen Runfte. ließ er bereits 1557 bas Wahleimmer von dem oben angeführten Frestomaler Schar (im Geschmad ber Zeit) so schon malen, daß ber Pfalgraf Otto Heinrich ben Rath um bie Bergunstigung bat, es burch seinen Sofmaler abconterfeven ju laffen; boch nur felten taufte er feitbem ein gutes Bilb, bie Rathestube ober bas Wahlzimmer bamit zu schmuden. Aber einem Runftler aus Strafburg gab er (1575) für bie Erfindung eines Sparofens 500 Gulben, wogegen jeder Bürger, ber fich einen folchen feten lief, bem Rath einen Gulben abtragen mußte; ebenfo ertheilte er einem einge wanderten Niederlander ein Privilegium für einen Webstuhl, ber burch einen hund in Bewegung gesetzt wurde und viele hundert Ellen Schnure in turger Zeit lieferte; auch verwendete er fich auf mehreren Städtetagen gegen Ende bes 16. Jahrhunderts auf das traftigste für Karl Imhof, ber als Erfinder einer neuen Svimmaschine von den schwäbischen Leinewebern verfolgt wurde.

Frankfurt, obgleich burch Gewerbfleiß schon im vorigen Zeitraum sehr ausgezeichnet, erreichte indeß erst im Lauf bes 16. Sahrhunderts durch die vielen Einwanderungen jener eben so thätigen als wohlhabenden Kauf- und Ge-

werbsleute aus ben Rieberlanden, sowie burch bie neuen und ausgebreiteten Handelsverbindungen mit eben diesem Lande und Großbritannien, seine höchste Bluthe in biefer hinsicht. Zwar schien die bisherige Hanvignelle des burgerlichen Erwerbs, die Wollenweberei, burch die ftarte Ausfuhr ber Wolle aus Deutschland (trot aller faiserlichen Berbote), burch bie geringe Aufmerksamteit bes Raths auf ben Rupen bieser Zunft, vornehmlich aber burch die Einfuhr frember, besonders englischer Tücher, jeto mehr nub mehr versiegen gu wollen; bafür aber wurden, und gwar meistens burch bie zahlreichen nieberlandischen Einwanderungen bie Geschafte ber Poffamentirer (Bortenwirfer und Schnurmacher), Gold - und Silberarbeiter, Juwelierer und Diamantfchleifer, Meffers und Maffenschmiebe, Karber, Seibenweber zc. höchft bebeutend und einträglich für bie Stadt; ja felbst auf ben Dorfern im gangen Umfreise ber Stabt herrschte eine uns glaubliche Nabritthätigkeit.

Fast zu gleicher Zeit erhob sich auch ber handel Frankfurts, ber nur zu Anfang bieses Zeitraums sehr durch ben
Krieg gelitten hatte, zu einer nie gesehenen Höhe. Sichtbar nahmen im ganzen Lauf bes 16. Jahrhunderts die hiesigen
Messen zu. Weit über 40,000 Gaste wurden gegen Ende
besselben jedes Jahr auf denselben gezählt, und die Menge
und der Reichthum der Waaren standen mit der Zahl der
Käuser im Verfaltnisse. Defterd schlug man ihren Werth
auf 100 Tonnen Goldes und darüber an. Des Buchhanbeis haben wir bereits oben als eines neuen und einträglichen Erwertszweiges gedacht; allein anch die älteren und
bei weitem gewinnreicheren, der Weinhandel und die Wechselgeschäfte, behaupteten sich nicht nur in ihrer bisherigen
Wichtigkeit, sondern nahmen selbst in diesem Zeitnaum noch

beträchtlich zu; insbesondere lettere, je vollkommner durch die eingewanderten Niederländer das Wechselspstem ausgebildet wurde. Sehr einträglich war auch der hiesige Rosmark, damals der stärkste in ganz Deutschland.

Am beträchtlichsten jedoch war der Gewinn im Handel mit englischen Auchwaaren, so großen Nachtheil dies auch dem übrigen Deutschland brachte; daher schon Luther klagte: "Frankfurt ist das Silbers und Goldloch, dadurch aus deutschen Landen fleußt, was nur quillt, wächst, gemünzet oder geschlagen wird bei und; wäre das Loch zugestopft, so durste man jest die Rlage nicht hören, wie allenthalben eitel Schuld und kein Geld, alle Land und Städte mit Zinsen beschwert und ausgewuchert sind."

Noch schädlicher wurde dies Handelsverhältniß für Deutschland, als, nach ber Rudfehr ber englischen Auswanderer, "bie Geschlechter der wagenden Raufleute oder der englischen Abentheurer" (merchant adventurers; in Deutschland and Stapuliers, Martians genannt), von ihrer staatsflugen Ronigin Elisabeth traftig unterstütt, einen unmittelbaren Berkehr mit dem beutschen Reiche anknüpften, und nunmehr gange Schiffsladungen von Rerfei, Worftebt und anbern englischen Zeugen über Emben nach Krankfurt gebracht murben. Riemand schadete junachst biese neue Berbindung mehr. als den hanseatischen Raufleuten, die bis dahin seit Jahr hunderten im Besit bes Zwischenhandels gewesen maren, und benen jeto der Eintauf in England auf jede Beise erschwert wurde. Zugleich stiegen die Englander, als fie erft burch tansend Rante ben Absat allein an sich gebracht hatten, immer hoher im Preise. Durch biesen für Deutschland so merklichen Geldverluft und die lauten Rlagen ber Sanfe auf ben Reichs und Städtetagen fah fich bereits

gegen Ende des 16. Jahrhunderts R. Andolf II. gendthigt, "die englischen Commerzien" im ganzen Reiche zu verbieten, und den Rath zu Frankfurt vor den englischen "Monopolirern", die nach ihrer Vertreibung aus Hamburg bei' dem Grafen von Ostfrießland eine Zuflucht gefunden hatten, ernstlich zu warnen; allein vergebens; der Rath war eben nicht geneigt, solche Handelsverbindungen, die zwar zum Rachtheil Deutschlands, aber zu seinem großen Bortheil gereichten, aufzugeben.

Rächst ben englischen waren die hanbeisverbindungen Krantfurts mit ben Rieberlanden, die feit ben neuen Ents bedrungen im Often und Westen ber Erbe ben Welthandel an fich zu ziehen begannen, von ber größten Wichtigfeit. hier waren vorzüglich Antwerpen und späterhin Amsterbam bie Stabte, von welchen Ebelfteine und Perlen, Gewürze, fremde (besonders niederlandische) Tucher und Tapeten, nach Krantfurt, tamen; bafür wurden Bein und Korn, beutsche (besonders hessische) Leinwand, rohes und verarbeis tetes Rupfer, auch Waffen und Ruftungen mancherlei Art, bahin verfandt. Mit biefen nieberlandischen warben unter beu beutschen Städten vor allen Rurnberg, Strafburg. Augeburg, Ulm und Koln um ben Borzug im hiefigen In Frankreich und Italien endlich Keferten bie Stabte Paris, Rouen, Lyon, Tours, Lucca 2c. ihre tofts baren Natur - und Kunstvroducte in reichlicher Menge nach Frankfurt.

Groß war ber Reichthum, ber auf so mannigfaltigen Wegen in ben Sanden der Burger von Frankfurt zusammenfloß; sehr ansehnlich waren noch überdieß die vielerlei Gefälle, welche der Rath für seine gehabten Unkosten und Bemühungen, den Flor des Handels zu fördern und zu be-

schützen, zum Besten der Stadt erhob. So sehr übrigenst auch im Laufe des 16. Jahrhunderts der frankfurter Meschandel in stetem Zunehmen begriffen war; so erlitt er doch gegen Ende desselben durch neue drückende Zölle, noch mehr aber durch die vielen neuen Messen und Märkte, welche während dieses Zeitraums in Deutschland emportamen, großen Abbruch. Am meisten schadeten die Messen zu Leipzig und Frankfurt an der Oder, sowie die Märkte zu Straßburg und Worms, welche, besonders die erstere, den hiesigen Messen eine Menge Handelsfreunde entzogen.

Sehr hinderlich für den Handel nicht bloß von Frankfurt, sondern von ganz Deutschland war die klägliche Berswirrung des Münzwesens, welche, aller Reichsberordmungen und sonstigen Borkehrungen der Fürsten und Städte ungeachtet, in dieser Periode die höchste Stufe erreichte, und ihr daher mit Recht den Ramen der "Kippers und Wipperzeit" erworden hat. Uebrigens muß der Werth der verschiedenen Münzsorten sener Zeit im Bergleich mit der jetzigen stets auf mehr als das Doppelte angeschlagen wers den, so daß 100 damalige Gulden setzt ungefähr 240 Gulden der würden, da ihr Werth sehr schwankend war, nach heutiger Rechnung 288 — 480 Gulden, und ein einzelner 3 — 5 Gulden werth sein.

Eine völlige Umwandlung erlitt am Ende biefes Zeitraums bas Reichspostwesen, seitbem es als ein kaiserliches Reservatrecht bem Fürsten von Thurn und Taxis und seinen Erben ausschließlich verliehen worden war. So sehr sich auch Frankfurt, sowie mehrere andere Reichsstädte, namentlich Köln, bemühren, die altherkömmliche reichsstädtische Boteneinrichtung als ein ihnen rechtlich zustehendes Privat-

eigenthum aufrecht zu erhalten; so gerleth boch dasselbe, besonders der vielen von Seiten des Katsers verfügten Besschränkungen und Hemmungen wegen, allmählig ganz in Berfall. Seitdem erst war es möglich, dem gemeinnühlichen Institut der Reichspost jene Einheit und Vervollkommnung zu geben, welche auf den Handel und alle inneren Verhältshältnisse Deutschlands so wohlthätig einwirkte; ein Resultat, welches ohne jene Uebertragung der Post, als einer erblichen Würde, an einen Einzelnen, sich gewiß viel langsamer über alle Provinzen Deutschlands verbreitet hätte.

Je mehr burch bie steigende Bilbung, ben Landfrieben und bas Rammergericht bie eignen Kehben in biefem Zeitraum nachließen, besto geringer ward auch bie Angahl ber Stadtföldner; und quch biefe nahm ber Rath jedesmal nur für ben Bedarf an, einige wenige Reisige ausgenommen, welche im Frieden dazu bienten, als Ausreiter bie Straffen ju ichuten. In biefen friegerischen Zeiten konnte man übrigens bie Goldner überall, wo Werbeplate angelegt waren, stets in Menge haben; mit jebem einzelnen handelten die Hauptleute besonders und suchten ihn so wohl feil als möglich zu bingen; boch erhielten sie bamals nach Berhältniß des Geldwerths beffern Sold als jest, ein Rus-Inecht ungefahr 4 - 6, ein Reiter 12 - 16 Gulben monatlich; tapfere und friegserfahrene Leute wurden als Doppels foldner unter die Rotten vertheilt; ein Sauptmann hatte 30 - 60 Gulben.

Auch ber Burgerwehre fehlte es nicht an Gelegens heiten, sich thatig zu zeigen. Sie wurde Anfangs nach ben Bezirken ber Alts und Reustadt, dann in Fähnlein und Rotten getheilt, und mit einem Harnisch, mit halben und ganzen Spießen und Buchsen versehen. Lettere, die soges

nannten Sakenschützen, waren ihres vorzüglichen Rutent wegen am meisten geachtet; doch war barum der Gebrauch ber Spiege jum Schut bes Aufvolts gegen ben Angrif ber Reiterei nicht weniger unentbehrlich; man findet baher beide Waffen noch zu ben Zeiten bes breißigjährigen Rriegs und überhaupt so lange in llebung, bis durch die allgemeine Einführung ber Bajonette bie Borguge berfelben vereinigt murben. An ber Spite einer jeden Abtheilung der Burger stand Anfange ber Burgermeister nebst andern Berordneten bes Rathe; mahrend bes Religionstrieges aber gab man ihnen befoldete Kriegsleute zu Kührern. Auch die Mar ställer, welche die Aufsicht über die Pferde der Stadt führten, sowie ber/ Wallmeister, welcher nebst seinen Knechten in ber letten Salfte biefes Zeitraums jum Ban ber Balle gebraucht murbe, gehörten ju ben Golbnern. Rein Burger bagegen burfte Gold verlangen, außer in dem Falle, wenn er in den Meffen und auf den Geleitoftragen freiwillig biente, ober wenn er auszog, bie Dorfer gegen Brand und Plünderung zu schützen, ober endlich, wenn er als Büchser meister bei bem schweren Geschütz auf den Ballen bestellt Lettere ftanden als geschickte Leute in besonderem Ansehen und Ruf, und waren baher auch gut besoldet. Die oberste Aufsicht über das gesammte Kriegswesen führten einige angesehene und erfahrene Rathsfreunde, welche man Musterherren nannte.

Sicherheit bes Lebens und Eigenthums zu schüßen, Bucht und Ordnung zu halten unter einem unruhigen, leidenschaftlichen, großentheils mußigen und dabei bewaffneten Boltshaufen, war schon in dem vorigen Zeitsraum eine sehr schwierige Aufgabe für den Rath und seine Diener; sie ward in diesem um so schwieriger, je mehr die

Rriegszeit, je mehr felbst ber zunehmenbe Sanbel in und außer ben Meffen viel herrenlofes Gefindel, Gauner, Betts Ier und Zigeuner aus allen Enben bes Reiche, in hoffnung bes Gewinns, nach Frankfurt herbeizogen. Dazu tam bas übermäßige Bechen, bie allgemeine. Gunbe bes Zeitalters, von ben Berfammlungen ber angesehensten Einwohner bis zu ben geringsten Schenken herab. Daher besonders an ben Reiertagen ber wieberholte Rlang ber anstoßenben Becher, so manche Unordnungen auf offentlicher Strafe, wenn bie Karmende Menge im trunkenen Muthe sich Abends nach Saufe verfügte; Difbrauche, ju welchen bie Trinfftuben ber Bunfte, bie ben Sandwerter in ber steten Uebung bes Schwelgens erhielten, ungeachtet so vieler Ratheverords nungen, besonders vielen Anlag gaben. Ru allem biesem füge man noch bie Robbeit ber Menge, in einer Zeit, ba man noch immer nach altbeutscher Sitte bie Wehre an ber Seite trug, so oft es auch ber Rath, so weit es feine Jurisdiction erlaubte, um ben unaufhörlichen Rauschhändeln vorzubeugen, unterfagte.

Dagegen halte man nun die schwachen Mittel, die der Rath in Hanben hatte, bei ausbrechendem Tumult sein Anssehen zu behaupten und Ruhe und Ordnung wieder herzusstellen. Er hatte kein stehendes Militär zur Seite, sondern nur in dringenden Nothfällen, durch äußere Berhältnisse versanlaßt, angewordene Landsknechte, auf wenige Monate zur Besahung, und für gewöhnlich, außer der in schwierigen Fällen oft so unzuverläßigen Bürgerwehre, eine nicht sehr bedeutende Zahl von Rathsdienern und Scharwächtern, zur Ershaltung der Polizei. Letztere theilten sich in zwei Halften, jede 6 Mann start, die abwechselnd vor und nach Mitternacht die Stadt durchstreisten. Allein wie wenig dies fruchs

tete, beweist die so oft wiederholte und geschärfte Berord nung "wegen Erfundigung und Bestrafung ber Nachtraben und Tumultuanten, fo ben Burgern bie Glockenftrang abhauen, die Kenster einwerfen, ber Weinschenken Baume and heben, die Käffer in die Gaffen malgen und in die Brunnen werfen." Den Schlägereien Ginhalt zu thun, Die fich oft mit ber Nieberlage ber Unschuldigen enbeten und besonders häufig auf den Zunftstuben, bisweilen aber auch in den erften Gefellschaften ber Stadt, vorfielen, verordnete ber Rath mehrmale: "Wer die Unruhstifter anhält, foll belohnt, wer ein müßiger Zuschauer bleibt, bestraft werben." Keldpforten tam die Tagwacht ben Burgern ju; bes Rachts aber traten bestellte Bachter ein. Bei Feuersgefahren muß ten sich von jeder Gesellschaft und Zunft die verordneten Bürger theils bewaffnet, theils unbewaffnet einstellen; die einen, um den Brandplat, Mauern und Thurme zu befeten, bie andern, um bas Keuer zu löschen. Fremde bagegen und alle, die nicht jum Feuer verordnet waren, mußten fich ju Sause halten. Um die Bahl ber Gauner und Duffige ganger in ber Stadt zu vermindern, mußten alle Fremden Namen und Stand ihres Wirths angeben; auch wurden bie Burger in gefährlichen Zeiten erinnert, auf ihre Bafte fleifig Acht zu haben. Weil viel Gefindel zu Baffer antam und in ben fremben Schiffen eine Freistätte fand, fo pflegten die Berordneten bes Rathe, von einigen Freiknechten begleitet, die Schiffe, sobald sie gelandet, ju durchsuchen, und was von verdächtigen Versonen und Waaren barin mar, wegzunehmen. Gegen bas herumziehende Gefindel auf ben Dorfern wurden öftere Streifzüge unternommen und Berordnungen erlaffen. Um wenigsten wurden die Seiben (Rigeuner) verschont, indem man sie wol sogar als vogelfrei betrachtete. Rur verstümmelten Kriegstnechten aus ben Türkenkriegen und Aussatigen war das Betteln erlaubt; erstere zogen von Haus zu Haus, lettere hatten, außer ihrem Spital auf dem Gutleuhof, noch zwei Versammlungsvorte. den sogenannten Bettelbrunnen vor Sachsenhausen und den Grindbrunnen.

Auf einem erträglicheren Ruß ftanden bie Polizeianstalten Diefes Zeitraums in allem, mas die Bedürfniffe bes Lebens angeht. Es mar ein altes Gefet, bas 1560 erneuert wurde : Ber 500 Gulben verschatt, foll über feinen Hausbedarf 5 Malter Korn für die Stadt im Vorrath hals ten; wer 1000 Gulben, 10 Malter ic. Außerbem maren bie Speicher bes Raths stets reichlich gefüllt, um in ben Meffen, bei Wahl - und Reichsversammlungen und anderen Källen ber Noth bie Backer unterstüßen zu konnen. wöhnlich waren baher bie Lebensmittel, besonbers bas Getraibe, in Frankfurt wohlfeiler, als in andern Stabten; boch trat nichts besto weniger zuweilen auch Theurung ein, wo bann vor allem gewinnsuchtige Bader bie Strenge bes Raths erfuhren. Diejenigen, welche in solchen Zeiten ihre Läben verschlossen hielten, brohte ber Rath auf einer Schnelle zu bestrafen; und einer, ber Sand unter bas Mehl gemischt, mußte einft ein Malter bavon zu Brob verbacten und auf, bem Leinwandhause, welches damals zum Polis zeigefangniffe biente, verzehren, fo daß er bald barauf ftarb. Ein ander Mal (1563) wurden "bes eigenmächtigen Aufaudens wegen" (fo nannte man bas unrechtmäßige Steigern bes Brobpreises) alle Bader ber Reihe nach im Leinmandhause verhaftet, und ihren Berordneten im Rath ber Romer verboten. Richt weniger streng war der Rath gegen bie Bierbrauer, Fleischer, Fischer und andere, welche eigenmachtig ben Preis ber Lebensmittel steigerten ober aufzuchen. Kaft aus jedem Jahrzehend bes 16. Jahrhunderts findet fic auch eine eigne Soders ober Marktordnung, worin nament lich den Höckern oder "Fürkäufern" aller Aufkauf innerhalb ber Bannmeile zu wiederholten Malen untersagt wird. Dehr als alle andere Gegenstände mar jedoch ber Wein im Preise gestiegen. Die Dag, welche im Unfang Diefes Zeitraums 1-21/2 fr. galt, stieg gegen Ende besselben aufs Dreifache. Umgekehrt stand bas frembe Bier Anfangs mit bem Bein in gleichem Preise, und ward erst später, wohlfeiler. Ueber bie Gute beiber Getrante, besonders aber bes Weins, mute bie strengste Aufsicht geführt. Säufig murbe in jenen Zeiten Meth gebraut; weniger häufig mar ber Branntwein, web cher in Pestzeiten sogar verboten wurbe. Die Gitte des Gewürzes zu prüfen, diente die Safran, und Gewürzschau, welche einer Gesellschaft von Rathsverordneten und beeibigten Rennern übertragen war. Reine Waare aber war in diesem Zeitraum, besonders mahrend ber Spannung mit Kurmain, ber Willführ und bem Wucher mehr überlaffen, als das Brennholz, bis endlich 1609 einige Rathsfreunde ernannt wurden, die alles Holz, wie es zu Waffer ober zu kand ankam, nach ber Zeit und inneren Gute schäten und burch geschworne Holzmesser unter die Bürger ausmessen sollten. Der Schätzung waren auch noch andere Bedürfnisse bed Lebens unterworfen; so wurden die Schneiber burch Rleibers ordnungen beschränft, den Schustern aber gebot ber Rath, bie Schuhe wohlfeil zu machen, fonst wurde er ben Frem ben erlauben auf ben Markttagen feil zu halten zc.

So häufig übrigens auch über die wachsende Thenrung geklagt wurde, so scheinen doch folgende Angaben gerade für das Gegentheil zu zeugen. In einer Polizeiordnung bei der Wahl Maximilians II. (1562), bei welcher Gelegenheit mehr Fremde als Einwohner in Frankfurt waren, wurde der Preis einer Mahlzeit "von 4 ziemlichen Trachten oder Gerichten sammt Obst, Kas und zweierlei Wein" zu 12 kr. festgesetht; für Futter und Stallung eines Pferdes wurden 24 kr. täglich bestimmt; dabei sollte der Gast Bett und Kammer, wo er zehrt, frei haben. Hierbei war aber der Unters und Schlaftrunk nicht mitgerechnet, welche sich nicht gut schäten ließen, "weil es damit nicht so gleich zugehen konnte." Im Jahr 1580 schlug Frankfurt selbst vor, den Gesandten auf Reichss, Kreiss und Städtetagen 25 Baten für sich und ihre Pferde auszuseten.

Die Gesundheitspolizei bieses Zeitraums ist im Ganzen zu rühmen, wenn auch der Gesundheitszustand selbst nicht der beste ist. Die Stadt besaß stets mehrere ausgezeichnete Aerzte, welche indeß, wie der berühmte Botaniser Lonicer, Pistorius und der Judenarzt Moses, fast ohne Ausnahme Fremde waren, indem sich bis in das 16. Jahrhundert nur höchst selten ein Eingeborner der Heilfunde widmete. Die Wundärzte bildeten von älteren Zeiten her in Frankfurt eine eigne Innung, welche sich, wie es damals überall in Deutschland gedräuchlich war, nebenher auch mit dem Scheeren befaßten. Doch berief zuweilen der Rath, ohne jenes Zunstbanns zu achten, wenn es an tüchtigen Wundärzten gebrach, dergleichen aus dem Ausland nach Frankfurt. Ueberdieß pslegten in den Messen stets fremde Aerzte von Kuf nach Frankfurt zu kommen.

Im Jahr 1584 erschien, besonders um der Uebervortheis Inng der Juden zu steuern, die erste Taxordnung der Aerzte. Darnach soll bei einer Berathschlagung mehrerer Aerzte jeder einen Goldgulden empfangen; für den ersten Gang soll ein halber Gulden, für jeden folgenden halb so viel bezahlt werden; bei langwierigen Krankheiten ist für die Woche ein Gulden bestimmt; für das Urinbeschanen in den Wohnungen und für jedes "geschrieben Concept" ein Batten; in den Pestzeiten werden alle Preise verdoppelt.

Neben diesen Aerzten sehlte es nicht an Markischreiern, Quadfalbern, Theriatsträmern und andern medicinischen Wunderthatern. Der beliebte Handwurft mußte die Zubörer berbeilocken, worauf der Doctor selbst die Bühne betrat, seine Ruren unter freiem himmel zu verrichten. Ginige begnügten fich auch, burch ein ausgehängtes harnglas von außerorbentlicher Größe ben Preghaften ihre Wohnung anunden ten, ober ihre Dienste in gebruckten Zetteln anzubieten. Meist führten sie auch Zeugnisse und Briefe von Kaisern und Kürsten bei sich. In ben Messen, verordnete ber Rath, burften "bie Theriafframer und Landfahrer" wie jebermann ihre Waaren verlaufen, nur follten fle nicht "mit einiger Falfchheit ober Betrug umgehen ober verbotene giftige Waaren feil haben." "Alfo and die Stein schneider, Oculisten und Zahnbrecher, so sie bei bem bleiben, bas fie gelernt und erfahren haben, und teine Armei, wie bieselbig geachtet werben mag, angerhalb ber Dinge, so zu ihrer Runft gehoren, in Leib eingeben, follen sie gebuldet werden."

Arot biefer großen Anzahl von Aersten und Afterärzten wurde die Stadt in diesem Zeitraum mehrwals (1529. 1540. 1552. 1604 2c.) von hestigen Geuchen heimgesucht. Stens war darum der Nath bemüht, das Begraben in den Kirchen abzuschaffen, was ihm aber erst spät gelang. Die Kirchhöse der Protestanten zu St. Peter nussten mehrmals erweitert werden; dagegen ward ein Theil des alten Kirchhoss an

ber Pfarrfirche — nicht ohne Wiberspruch ber Geistlichen — abgeschnitten und zur Strafe verwendet.

Biel hat sich überhaupt in biesem Zeitraum an Gebauben, Plagen und Strafen geandert, theils gur Berschönerung ber Stadt, theils gur Bequemlichteit ber Gin-Gleich im Anfang wurde bie neue Brudenmuhle erbaut, welche bald in ber Rahe und Ferne für ein Meisterflud galt; fehr fruhe warb auch ber größte Theil bes Rai's am Main mit Quaberfteinen aufgeführt; Strafen wurben gepflaftert, und ju verschiebenen Zeiten auf bem Romerberg, Liebfrauenberg und Rogmarkt Springbrunnen erbant. bas öbe Aussehen ber Bor- und Neustadt, worüber ber Rath noch im Jahr 1577 flagte, verschwand allmählig gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts. Zuerst marb, nachbem man die alte, mit vielen Thurmen befestigte Stadtmauer von ber Ratharinenpforte bis zu bem Weißfrauen-Moster niedergeriffen hatte, auf ber eisenfesten Grundlage berselben ber sogenannte kleine Hirschgraben (besonders von ben eingewanderten Nieberlanbern) mit neuen Saufern befest; bann folgte bie Subseite ber Zeil, wo fich bis bahin noch die alten Stadtgraben und eine große Pferbeschwemme, bem Biehhof gegenüber, befunden hatten. Auch wurde bie Bornheimerpforte und bas Zeughaus nachst berselben erweis tert; bort und bei ber Sasengasse murbe bie Stadtmauer gebrochen und ber leere Raum mit Saufern ausgefüllt.

Während diese Unternehmungen den Rath nichts kosteten, ja der Berkauf der Plate noch Geld einbrachte, verursachte die Bermehrung und Berstärfung der Festungswerke um die Stadt, während und nach der Belagerung von 1552, desto größere Unkosten, welche von dem Rath selbst zu Anfang des folgenden Zeitraums auf 668,458 Gulden geschätzt wur-

ben, eine Summe, beren Richtigkeit freilich viele Barger bezweifelten. — Auch an vernünftigen Baugesetzen ließ es ber Rath nicht fehlen; so verbot er (1545) sowol die hölzernen Schoppen vor ben Häusern, als auch die hölzernen Schornsteine, und ertheilte geschärfte Besehle zur Straßen reinigung, welche indeß so schlecht befolgt wurden, daß zur Zeit der Krönung Maximilians II. ber Reichserbmarschall sein ganzes Ansehen ausbieten mußte, um einige Straßen der Reustadt und Sachsenhausens von dem Unrath und Dünger zu befreien, der daselbst seit Jahrhunderten einheis misch war.

Die Einwohner Frankfurts, beren Anzahl sich in biesem Zeitraum im Durchschnitt auf 20,000 Protestanten, 4—5000 Katholiken und etwa 3000 Juden belaufen mochte, waren hinsichtlich ihrer bürgerlichen Berhältnisse nach wie vor in Geschlechter, Zünftige und Unzünftige, Beisassen und Juden (Schutzenossen) eingetheilt, von welchen allen im Ganzen noch das Nämliche gilt, was wir im vorigen Zeitraum bemerkten.

Wie es mit dem Sittenzustand derselben im Allgemeinen beschaffen war, beweisen die vielen Sitten- und
Polizeigesetze aus diesem Zeitraum. Eine neue Polizeiordnung erschien gleich nach dem Aufruhr von 1525, und kaum
vergieng ein Jahrzehend ohne Aenderung oder Rachtrag, wiewol die Hauptpuncte stets dieselben bleiben. Sie betrasen
nämlich: das Spielen, den Ehebruch, das Kuppeln, das
Gotteslästern, das Tanzen, den übermäßigen Auswand in
den Kleidertrachten, bei Hochzeiten, Kindtausen und Leichenbegängnissen zo. Sie wurden sämmtlich von den Kanzein
verlesen und eingeschärft. Als gegen den Schluß dieses
Zeitraums (1604) eine heftige Seuche Rath und Bürger

ängstigte, wurden fle noch mehr geschärft, und dabei zugleich bas Tangen ganglich verboten. Schon langst hatten Die Pradicanten gegen letteres geeifert, und auf ihr brins genbes Bitten war auch bereits bas "onzüchtige umbschwung bangen" (wahrscheinlich bas Walgen) streng unterfagt worden. Jett aber sollte "niemand mehr, wer es auch fei, Spiellente ober Saitenspiel zum Tanz und zur Ueppige teit gebrauchen. Bei Sochzeiten foll man nur über die Gaffe zum Kirchgang und bei ber Mahlzeit aufspielen lasfen; niemand foll babei mehr als zwei Mittageimbiffe geben, und feins berfelben barf über vier Stunden bauern. Welcher Spielmann jum Lang geigt, foll in ben Thurm tommen." "Denn ber gerechte Gott, fagt bie Berordnung, hat uns um unsrer Gunden und argerliches Leben willen anjett nicht unschuldig, sondern gang wohl verdient mit ber abscheulichen Seuch und Plag ber Pestilenz ziemlich heims gesucht. Auch ist nicht zu hoffen, sie moge leichtlich nachlaffen, es fei bann, bag wirkliche Befferung von und gespürt werbe."

Die Schützengefellschaften blieben im alten Flor und in gewohnter Thatigkeit, und ber Schützenordnungen sint Armbrust und Buchsenschützen sind aus diesem Zeitraum viele vorhanden. Welcher Schütze "gefährliche Kunst und Bortheil" (d. i. magische Mittel, durch welche man, dem Wahn der Zeit nach, immer ind Ziel traf) gebrauchte, sollte sein Schiefzeug verlieren, und in die Strafe der Siebener tallen.

Auch die Feste ber Kirche und so manche andere Bergnügungen' des Bolts dauerten fort, und dazu kamen noch in diesem Zeitraum besondere Aufzüge und Possen der Handwerksgesellen, welche indeß erst

in der Folgezeit recht in Schwung kamen. Lettere dursten selbst in der Fastnacht, in welcher doch seit der Glaubendahderung die Mummerei auf das strengste verboten war, vermummt mit Spielleuten umherziehen; doch mußten se zuvor dem Rath, zur Vermeidung sedes Unfugs, Bürgen stellen. Die Schuhknechte, die wegen ihrer Seschicksickeit im Schwerttanz berühmt waren, ließen sich dann auf dem Römerberg vor Großen und Geringen sehen; sa zuweilen versuchten sie sich selbst in einem höhern Felde. So gelang es ihnen, in Verbindung mit den Buchdruckergesellen, die Geschichte des verlornen Sohns "gleich rührend und täuschend darzustellen." "Sie gebrauchten sich jetzt, sagt ein Gleichzeitiger, des Komödienwesens als eines ehrlichen Rebenwerks."

Auch herumziehende Komodianten und ber bei Alt und Jung beliebte handwurft pflegten, jum Merger ber Prabicanten, auf ben Deffen und Wahltagen (felten außer biefer Zeit) im Rahmhof vor dem Pobel ihre Possen zu treiben. Die Brettermanbe, welche ben Schauplat einschloffen, waren mit bunten Teppichen behangen, die Borbühne mit Strob beden belegt, wobei Schauspieler und Buschauer jeglicher Bitterung ausgesetz blieben. Die Weiberrollen murben von Anaben gespielt. Schlag 3 Uhr Rachmittage begannen bie Borstellungen, und vor Einbruch ber Nacht mußten fie ein Ende nehmen. Die Einlage im Parterre noble betrug einen Abus. Zuweilen ließen sich auch Seiltanger hier feben, wie im Jahr 1588, wo ein solcher auf einem 120 Klafter langen Seile einen Jungen auf einem Schiebkarrn schnell wie ein Pfeil vom Ricolaithurm herabführte, und bafür vom Rath 12 Rthir. jum Geschent erhielt.

## Bechster Zeitraum.

Von dem Ausbruch der bürgerlichen Unruhen im Jahr 1612 bis auf die Wiederherstellung der Freiheit und Selbständigkeit Frankfurts im Jahr 1816.

## Vorwort.

Benn wir in ben anßern und innern Zuständen und Berhältniffen bes vorigen Zeitraums, trot mancher Berandes rungen im Einzelnen, body im Ganzen bei weitem nicht eine foldje Umwandlung ber Dinge erblickten, als man es von bem Wechsel ber religibsen Meinungen, von dem neuen und fühnen Aufschwung des Geistes, von der Einwanderung frember Menschen und Sitten erwarten follte; so stehen wir bagegen jeto an ber merkwürdigen Zeitwenbe, in welcher wir ben Geist bes Mittelalters, mit seiner jugendlichen Lebendfraft und Kulle, aber auch mit feiner steten Unruhe und Unbanbigfeit, bem Mes ordnenden und ebnenden, aber auch Bieles einzwängenden und nieberdruckenden Beifte ber neuren Beit, in Staat und Rirche, in Runft und Wiffenschaft. sowie namentlich in Sitten und Gebrauchen jeber Art und in den mancherlei Berhältniffen des bürgerlich s gefellschafts lichen Lebens, werben weichen sehen. Die Urfache biefer Erscheinung liegt, wie so vieles, was die Geschichte ber deutschen Städte angeht, in der Gesammtentwickelung des Beitgeiftes, ber, alle Rreife bes Boltslebens mit machtig

schöpferischer Rraft umfaffenb, in ben Stabten, als den hauptträgern ber Gultur eines jeben Bolles, von jeher auch seine Hauptwurzel schlug. Dag trotbem Krankfurt vor vielen anbern Städten gleichen Ranges und gleichen Alters so Manches aus alter Zeit noch über bie ersten Abschnitte bieses Zeitraums, ja zum Theil sogar noch bis auf unsere Tage erhalten hat, liegt in bem eigenthumlichen Gange feiner äußern Geschichte, welchen wir beghalb hier zunächst in seinen Hauptmomenten barftellen wollen. haben wir biefen bann bis zur Bieberfeststellung ber politischen Berhaltniffe nach bem, burch die frangösische Revolution herbeigeführten, allge meinen Umsturze ber Dinge geführt; so ist unsere weitere Aufgabe, die allmählige Umwandlung der innern Zustände und Berhaltniffe neben der Erhaltung so mancher Eigen thumlichkeit, welche an die frühere mittelalterliche Zeit erinnert, im Einzelnen nachzuweisen. Ein Blid auf die neueste Geschichte ber Stadt schließe sobann die Reihe unserer hilles rifchen Erinnerungen.

## Politische Geschichte.

Erfter Abichnitt.

Bon bem Ausbruch" ber burgerlichen Unruhen im Jahr 1612 bis ja beren Bestrafung im Jahr 1616.

Der vorliegende Zeitraum bietet und zunächst den burgerlichen Aufruhr in den Jahren 1612, 1613 und 1614, als eine tragische Spisode in der Geschichte Franksurts, dar. Wie jede einen Staat zerrüttende innere Unruhe, setzte auch dieser Bolkbausstand die heftigsten Leidenschaften in Bewegung; Eisersucht, Rache für personliche Hintansetung, hoffmung zu erwerbender Bortheile und zuletzt auch die Furcht vor der Strafe vereinigten sich, um mehrere unruhige Köpse

und durch diese seibst die größere Masse der Bürger zu Auferuhr und Empörung gegen die bestehende Ordnung hinzureißen.

Man erwarte übrigens hier feine großartigen Scenen, Charactere und Begebenheiten; biefe Unruhen bewegen fich vielmehr gang in dem gewöhnlichen Gleise bes damaligen bürgerlichen Lebens, und erhalten weber burch bie Anführer ber einen noch burch bie ber andern Partei eine besondere Bebeutung ober ein höheres Interesse. Ja, es ift im Gegentheil zu verwundern, daß fich damals an der Spipe bes Raths auch nicht ein einziger mahrhaft ausgezeichneter Mann befand ), welcher, wie die Fürstenberg und Solzhausen zur Beit ber durch die Raformation herbeigeführten Unruhen, vermögend gemefen mare, ben Sauptern ber Emporung, fammtlich Leuten aus den niedern Ständen, fraftig und ents schlossen Einhalt zu thun. Ueberhaupt wird ber ruhige Beobachter sein Erstaunen barüber nicht verbergen konnen, bag es wenigen, an Saufgelagen und Raufereien gewöhnten Menschen Jahre lang gelingen konnte, in einer burch ihre Meffen und die Raiferwahlen schon bamals weithin berühms ten und burch nuchternen Beift von jeher ausgezeichneten Stadt folche Sandel anzufangen, nicht nur gegen ben Rath, sondern auch gegen die taiferliche Commission, ja gegen ben Raiser selbst, der freilich weit früher hatte eingreifen konnen und follen.

<sup>\*)</sup> Die Bärgermeister in ben Jahren\_1612—16 waren: 1612 — Christoph Lubw. Bolder und hieron. Steph, von Gronstätten; 1613 — Jacob am Steg und Christian Andr. Köhler; 1614 — Joh. hartm. Beyer D. und Ulrich Reuhauß; 1615 — Riclas Griff und hans Martin Baur von Eyseneck; 1616 — Joh. Phil. Fischein und Joh. Wilh. Weiß von Limburg.

Geben wir auf bie urspringliche Beranlaffung biefer traurigen Greignisse jurud, so läßt sich nicht läugnen, bag ber Rath selbst einen großen Theil ber Schulb trägt, fie . herbeigeführt zu haben. Denn nicht ungegründet waren bie Rlagen ber Burger Frankfurts über Berschwendung ber Stadteinfunfte, über eingeriffene Digbrauche in ber offent lichen Bermaltung ber Stadtamter und milben Stiftungen, über ungerechte Bevortheilung ber Juben, beren Bermehrung, Wucher und Anmagung, womit fie schon bamals die Borrechte und Rahrungequellen der driftlichen Einwohner bedrohten. Sind auch die einzelnen, in dieser Beziehung vorgebrachten Puncte keineswegs als burchaus erwiesene That sachen anzunehmen, ba manches, nicht burch Beweise unterftust, nur auf Aussagen berubte, einiges felbst auf unrich tige Boraussetungen gegründet war; so ist boch so viel gewiß, bag im Anfange bes 17. Jahrhunderts bas Gemeinwefen in Frankfurt in ziemlichen Berfall gerathen war.

Alle Zweige der Verwaltung waren in Unordnung, die Finanzen zerrüttet; jeder Einzelne dachte nur daran, sich selbst zu bereichern; die Gerechtigkeit war feil, die Wilkur herrschend geworden. War auch nach wie vor die Besold dung der Bürgermeister, sowie die des ganzen Raths an und sür sich noch immer sehr mäßig, so sanden dafür dies Herren in den Sporteln und Accidenzien der Stadtänner eine nur allzu reichliche Entschädigung, welche leicht zu den schädlichsten Misbräuchen sühren konnte. Die Zölle, die Hauptquelle der Stadteinkunste, waren betrügerischen Einsnehmen anvertraut; die Klösters und Kirchengüter, das Einskommen des Hospitals, das Aerarium, ja selbst der Geheimsschaft des Staats (das sogenannte Noll me tangere) wurden — so hieß es wenigstens salt allgemein — insgeheim

geplündert, die Rechnungsbücher und andere "Inftrumente", wie die Inventarien der Rlofterguter, verfälscht und ber Bürgerschaft vorenthalten; die Bürgersteuer, Strafen, Stättigkeiten, Depositen, allerlei Auflagen, Beschaus und Standgelber und noch viele andere ansehnliche Einfommen murben meistentheils zu eignem Nuten wendet und mit stattlichem und stetem Bankettiren verpraft. Und zu dieser schlimmen Saushaltung schwieg ber Rath! — Freilich, weil ein-jeder vermuthlich bachte, was biesem heute nutt, bas fann bir morgen bienen. Go fonnte, es nicht fehlen, die Abgaben mehrten fich stets und ber arme Burger mar gebruckt, mahrend einige wenige Geschlechterfamilien fich in den Alleinbesit ber wichtigsten Aemter fetten. bie Stadt als ihr Erbe, die Burger als ihre Unterthanen betrachteten, und bie Befferen und Ginfichtsvolleren unter benfelben, welche bem lebel vielleicht hatten auf ben Grund tommen und es heilen konnen, von ber Regierung und Berwaltung des Staats entfernt hielten.

Doch ließ sich die allgemeine Unzufriedenheit zunächst nicht in diesen Klagen vernehmen; sie verdankte vielmehr ihre lette Beranlassung folgendem Umstande. Nach einem in damaliger Zeit ziemlich verbreiteten Grundsat, hatte man auch in Frankfurt bis dahin alle kaiserliche Privilegien und andere zum Vortheile des Staats gereichende Urkunden aus herst geheim und verborgen gehalten, so daß endlich unruhige Köpfe und andere Unzufriedene unter der Burgerschaft das durch auf die Muthmaßung gerathen mußten, es möchte für sie mehr darin enthalten sein, als dies wirklich der Fall war.

Als daher die Burgerschaft bei Gelegenheit der Wahl R. Matthias am 3. Juni 1612 den in der goldnen Bulle

verordneten Sicherheitseib geschworen, vermöge beffen fie fich verbindlich machte, die Rurfürsten mit ihrem Gefolge ju beschüten, "bei Berluft der Stadt-Privilegien"; hat alsbald, wie es in dem Diarium historicum, der hamb quelle biefer Begebenheiten, heißt, gemeine Bürgerschaft von ben Privilegien angefangen zu reben, auch fich mehrertheils, daß fie die Zeit ihres Lebens feine gesehen, noch, mas beren Inhalt, vernommen hatten, beflagt." In bem Glauben nun, "daß nicht geringe, benen Burgern zuständige Privilegia vorhanden sein mußten, in Erwägung, daß ein fe mertlicher schwerer Ponfall (Strafe) barauf gefett worben," baten, gleich nach geschehener Bahl, bie "Gemeine Zunfft vnd Burgerschafft ber Statt Franckfortt und Sachsenhaufen") in einer eigens beghalb eingereichten Supplif ben Raifer und die Kurfürsten um Mittheilung biefer Privilegien, angleich aber auch um Abstellung ber leberzahl und bes Buchers der Juden.

Bergebens ergieng barauf am 13. besselben Monats aus tunssürstlich mainzischer Kanzlei ein Detret, welches die Bürgerschaft zur Geduld ermahnte, "indem der Nath selbst, gleich nach beendigter Wahl und Krönung, jene Punkte zu erledigen sich erboten habe." Sie beruhigte sich nicht dabei, sondern stellte vielmehr in einer zweiten Bittschrift an den Kaiser bereits am 21. desselben Monats nachbrücklich vor, "es sei ehedem jährlich auf St. Leonhards-Kirchhof die Publikation vor gemeiner Bürgerschaft geschehen, und man möge ihr nicht verargen, wenn sie solche kennen lernen wolle, da ja die Juden selbst viel von ihren Privilegien zu erzählen und selbige allenthalben zu allegiren wüsten;" sodann be-

<sup>\*)</sup> So lautete bie Unterschrift.

schwerten sie sich über der Juden Menge und Wucher und ben Mangel eines wöchentlichen Kornmarktes.

١

ı

ŀ

t

ł

ı

An der Spike der Unzufriedenen standen bereits damals Bincenz Fettmilch, ein wohlhabender Lebküchler (Ruchenbäcker), der, als eingewanderter Niederländer, längst voll Hafses gegen die regierenden Geschlechter und die Art ihrer Regierung, weit aussehende Entwürfe ausgebrütet hatte, sodann Konrad Schopp, ein Schneider, und Konrad Gerngroß, ein Schreiner; nur traten sie im Ansange noch nicht offen hervor.

Anstatt nun burch offnes Entgegenkommen zur rechten Zeit den Aufstand im ersten Keime zu ersticken, gab ber Rath ichon am 27 b. M. einen Gegenbericht ein, worin er fich junachft barüber beflagte, bag bie Bunfte, ohne Borwiffen ber einer jeben Bunft beigeordneten Rathspersonen, Busammentunfte gehalten, und gegen ihn beschwerend aufgetreten seien, zur Sache selbst aber bemerkte : "ber Stabt Privilegien feien, soweit bavon einem Burger zu wiffen von nothen, in der Reformation zu finden; ihm fei keine bargerliche Freiheit bekannt, welche ben Rath an eine bestimmte Bahl aufzunehmender Juden bande; ebensowenig werbe ber Bucher berfelben, insoweit Stattigleit und Reformation Berbote enthielten, jemals gedulbet, obwol man fehr zu bebauern habe, daß viele Burger, ungeachtet biefer Berbote, bei Juden lüderlich aufborgten, und ihr daraus entstehendes Unglud alebann bem Jubenwucher zuschrieben, ohne bes Rathe Erbieten ju benupen, aus dem Merar burftigen, bedrängten Bürgern "bas hundert um Fünf auf gewisse Unterpfand" leihen zu wollen; was endlich ben Kornmarkt betreffe, so wisse er nicht, wie man die Ortsnachbarn zwingen wolle, ihre Fruchte wochentlich jur Stadt ju bringen; auch habe

bie Erfahrung gelehrt, daß nur wenige Bürger von einer ähnlichen Einrichtung, die schon längst bestanden, Rusen gezogen habe, wie denn aus allem deutlich hervorgehe, daß nur Auswiegelung gegen den Rath beabsichtigt werde, welche Kaiserliche Majestät träftig abwehren wolle."

Diese obrigfeitlichen Gegenvorstellungen murben ber Bur gerschaft am 30. Juni "um ihren weiteren Bericht und mit ber ernstlichen Bermahnung zugestellt, baß sie sich gegen ibre Obrigfeit alles gebührenden Gehorsams befleißigen und fe nicht unnöthiger Weise behelligen sollte." Roch an demfelben Tage reichten barauf die Burger bei dem Rath felbst eine Schrift ein, worin fie fich beschwerten, daß der Rath fe Aufwiegler genannt, obwol sie ben schuldigen Gehorfam gegen benselben niemals unbeachtet gelassen, und sobann begehrten, es möchten die Privilegien vorgelesen und beglaubigte Abschriften davon ihnen mitgetheilt werden, mas ihnen ja auch bereits zugestanden worden mare; ferner bemertten fie barin, wie fie fich bes Anerbietens bes Raths, aus bem Merar Geld zu leiben, im geringsten nicht entfinnen fonnten; und endlich baten fie nochmals "umb Abschaffung des.un nüten Judischen Gefindels, beren unverantwortlichen ungottlichen Buchers und Unstellung eines Kornmarkts."

Nicht genug; schon den zweiten Tag nachher (2. Juli) kamen bei zweihundert Bürger im Römer, mehrere hundent vor demselben zusammen, und begehrten augenblicklichen Bescheid auf die kaum erst eingereichte Bittschrift. Der Rath ertheilte ihnen darauf schriftlich solgenden Beschluß: "es sei ihnen zwar die Publikation der Privilegien noch keineswegs zugesagt worden, doch sollte sie geschehen und ihnen auch Abschriften von denselben mitgetheilt werden; dagegen stünde die Abschaffung der Juden, da sie kaiserliche

Rammerknechte und wegen höherer Zinsen privilegirt seien, nicht in seiner Gewalt; auch musse er wegen des Kornmarkts vorerst noch der Borlage geeigneter Mittel, die Herseinbringung von Früchten zu bewirken, entgegen sehen, nach deren Anhörung er das Seinige gern dabei zu thun nicht unterlassen wolle." Dieser Rathschluß aber missiel allgemein; und schon ließ sich die heftig aufgeregte Bolksmenge verlauten, den Römer stürmen zu wollen, als der von der unzünstigen Bürgerschaft Dmittlerweile gewählte Ausschuß dies noch glücklicher Weise zu verhüten wußte. Auf seine Beranstaltung geschah es auch, daß in der solgenden Racht 600 bewassnete Bürger die Wache in der Stadt hielten.

Am nächsten Tage erschienen die Bürger wieder in ziems licher Anzahl im Romer, und übergaben eine neue Borstellung, auf welche der Rath sogleich erklärte, "es sollten ettiche aus seiner Mitte zu der Bürgerschaft auf die Schneiderstude kommen und sich mit derselben vergleichen." Es geschah; und schon hatte man sich dahin vereinigt, aus beiden Theis len eine Bergleiches-Commission bilden zu wollen, als die versammelte Menge, höchst unzusrieden mit diesem Beschluß, den Bürgerandschuß meineidige Leute schalt, welche es sowol mit dem Nath als mit den Bürgern hielten, und zusletzt mit Ungestüm und unter der Orohung, alles in der Stadt zertrümmern zu wollen, augenblickliche Willsahrung ihrer Bitte sorderte. Erst nachdem die beiden Herren Bürzgermeister nebst zwei andern des Naths unter sie getreten

<sup>\*)</sup> Die Junftmeister vertraten bie in ben Junften begriffene Burgers schaft; die unzunftige Burgerschaft hingegen ernannte einen Aussschuf, ber alsbann mit den Junftmeistern gemeinschaftliche Sache machte. S. Roris, I, 304.

waren, und sie mit dem Versprechen, daß ihrem Begebrer gebührendermaßen willfahrt werden sollte, zur Geduld ermahnt hatten, zogen sie, jedoch mit großem Tumulte, und Haus. Auch dieselbige Nacht wurde stark Wache gehalten; benn es war unter ihnen das falsche Gerücht ausgegangen, es hätte der Rath zu seinem Schut der Stadt Landsaffen ausgemahnt.

Den folgenden Tag erschienen wiederum mehrere hundert Bürger vor bem Romer, in welchen sich alsbald, ben versprodsenen Bescheid zu holen, etwa hundert verfügten. Der bamalige Synbifus, Raspar Gabriel Rafor, verlas nun folden bahin, daß ein Ausschuß ber Burger die Privilegien erheben und Abschrift bavon nehmen, jedoch schworen folle, "Niemand, wer ber auch sei, E. E. Rath und Burgerschaft au Nachtheil" bavon Eröffnung ju machen, noch folde in Migbeutung zu ziehen; zugleich war barin wegen ber übris gen Beschwerben Borfehung getroffen. Dit biefem Befchluß bezeigte sich zwar ber Ausschuß ziemlich zufrieben; beste größeres Diffallen erregte aber berfelbe bei bem großen haufen. So blieben denn auch diese Nacht mehrere hundert Burger unter ben Waffen, vorgebend, "es murbe bem Rath fremde Sulfe gutommen; auch maren die Reisigen hierzu aufgemahnt."

An den beiden folgenden Lagen berathschlagten nun zümftige und unzünftige Bürger im Ramhofe, und erhielten jeto selbst unter den angeseheneren Bürgern starken Anhang; so daß endlich der Rath nachgeben und den Beschluß fassen mußte, Mittheilung der Privilegien auf den Zunftstuben in der Art zu gestatten, daß sie daselbst in besondern Kasten, wozu die drei oder vier Zunftältesten die Schlüssel bekamen, ausbewahrt bleiben sollten. Die letzte Racht (Montag, den

6. Juli) wurde abermals starte Wache von ungefahr taufend Burgern gehalten, und bazu nun auch viele von ben
vornehmeren Burgern, wiewol sie erft bes Tages beigetreten
waren, hinzugezogen.

Schon um 6 Uhr bes nächsten Morgens (7. Juli) war ber Rath versammelt. Um 9 Uhr erschien gleichermaßen der Bürgerschaft Ausschuß im Römer, und verlangte, wie zuwor, die Herausgabe der Privilegien. Run entstand aber neuer Streit, indem der Rath nur beglaubigte Abschriften von den die Bürgerschaft angehenden, nicht auch von den Rathsprivilegien gestatten wollte, da er im Namen des Kaisers, nicht der Bürgerschaft das Stadtregiment sühre, also erst ein kaiserlicher Besehl deshalb eingeholt werden müsse; werde aber Gewalt gebraucht, so möge man die große Berantwortlichkeit gegen Kaiser und Reich wol erwägen.

Raum hatte fich barauf ber Burgerausschuß mit feinen Abvotaten gur Berathung barüber gurudgezogen, fo ließen ihn die damaligen brei Syndici ber Stadt, Dr. Efristoph Rellner, Dr. Raspar Schacher und Dr. Raspar Gabriel in die Rathsstube guruckfommen, und eröffne-"Weil ber Bürgerausschuß sich ten ihm daselbst: vornehmsten Stude bes stadtischen Regiments anmage, wolle ber gange Rath hiermit biefes Regiment nieberlegen, und moge der Ausschuß es in Zufunft verwalten." Eilend verließ barauf ber gange Rath bie Rathsstube, indem fie bie Schlüffel zu ben Privilegien zuruckließen; etliche von ben herren schrieen babei, "man folle nun feben, mas man gethan hatte; sie hatten tein Regiment mehr." Alfobald fingen bie anwesenben Bürger mit heller lauter Stimme um Gottes und bes jungften Gerichts willen zu bitten an: "Die herren mochten figen bleiben, ihre Erflarung und Entschulbigung vernehmen und das Regiment behalten; sonsten, da einiger Aufruhr entstehen ober unschuldig Blut verzossen, ober sonst was widerwärtiges daraus emstehen würbe, wollten sie Gott den Allmächtigen zum Zengen awrusen, daß sie hieran unschuldig seien, und Ihnen dem Rathalsdann billig zugemessen werden könnte." Linaufhaltsam aber liefen die Herren alle hinweg und die Stiegen hinal, bis sich endlich der Syndisus Kellner, der Stadtschreiber und nach und nach die meisten Rathsherren, der eine da, der andere dort, von den Bürgern erstehen ließen, und wieder auf den Römer und in die Rathsstude zuräcksehrten.

Unterhessen, welche vor dem Römer versammelt waren und die Bewegungen im Innern desselben mit angesehen hatten, die größte Berwirrung hervorgebracht, welche sich in einem Augenblick der ganzen Stadt mittheilte. Das Boll lief schaarenweise zusammen, ein Theil an die Thore, um sie zu verschließen, ein anderer auf die Wälle, um eiligk das Geschütz zu laden, während von andern Haufen die Retten quer über die Hauptstraßen gezogen, auf der Ieile zwei Wagendurgen errichtet, viele Haufer zugeschlagen, viele Kramläden geschlossen verlen. Doch gieng zum Glück der ganze Lärm ohne Gesahr für Leben und Eigenthum der Einwohner vorüber; was man hauptsächlich wol der ungesämmten Rücksehr des Raths zu verdanken hatze.

Rach diesem wahrlich nicht geringen Schrecken zogen einige Rathsglieder nebst einem Ausschuß der Bürger in den St. Leonhardsthurm, holten dort die Privilegien in zwei Kisten und brachten sie in die große Rathsstude, worauf diese, in den Annalen der Stadt benkwürdige, Sitzung geschlossen wurde, und sich Jedermann ruhig nach haus ver-

fügte. In der folgenden Nacht übernahm übrigens das Rathsmitglied Ulrich Reuhaußen, als Zeugherr der Stadt, mit den Bürgern die Runde und Wache, weil die fremden Soldaten noch nicht abgedankt und, allerhand ferner Ungemach zu verhüten, bestellt worden.

Į

ı

ı

Die folgenden Tage gieng man nun die Privilegien burch, von welchen Mittwochs, den 15. Juli, noch vier Lasten voll herausgegeben wurden.

Montags barauf (20. Juli) erschien endlich, von einigen Trompetern begleitet, ein kaiserlicher Herold vor dem Römer, und verlas daselbst ein Friedensgebot, worin namentlich eine kaiserliche Commission, bestehend ans dem Erzbischose von Mainz, Ioh. Schweikhart, und dem kandgrafen kudwig von Hessen-Darmstadt, zur Untersuchung und Ausgleichung der Mishelligkeiten zwischen Rath und Bürgerschaft angekündigt wurde, "welcher Commission, schloß das Mandat, Ihr also in Ruhe und Frieden erwarten, und auf widrigen Fall gegen Such ernstlichere Mittel vor die Hand zu nehmen nicht Ursache geben möget." Auf gleiche Weise wurde dies Friedensgebot auch zu Sachsenhausen verlesen und angeschlagen.

Der gemeine Pobel ließ sich zwar bei Berlesung besselsben unter lautem Murren und Schreien vernehmen, "es wäre erlogen, was E. E. Rath bei Ihrer Majestät wider die Bürgerschaft geklagt hätte;" boch hatte dies keine weisteren Folgen, und erst den 29. Juli überschickte die Bürgersschaft dem Kaiser eine energische Bertheidigungsschrift, worin sie unter andern auch über die gesetswidrige Zusammensetzung des Rathsk klagte, "daß nemblich die Patricii das Regiment ihnen (sich) allein zuschreiben wöllen, so doch die Privilegia also lauten, daß es Erdare und Berstendige Leute seyn solsten, wud nit eben Patricii, und ist also mit shnen allen

miteinander beschaffen, das so vil shrer im Rat seyn, Briber, Geschwisterlinder, Battern, Schwägern und Docher manner seynd, und also ein Kett ift, welches nit seyn sol, and in Rechten verbotten ist."

Man hatte Hoffnung, daß die inzwischen (den 25. und 26. Juli) eingetroffenen Abgeordneten der Städte Speier, Worms und Straßburg, welche sich zur Bermittelung aller Beschwerden und Abwendung der kaiserlichen Kommission erboten, Ruhe stiften würden; allein bei den überspannten Forderungen der Bürgerschaft kam es leider zu keinem Resultat, weßhalb denn diese Abgeordneten am 28. Sept. d. 3. wieder nach Hause zogen.

Schon früher (Montags, ben 20. Aug.) war unterbefen die Deputation, welche die Bürgerschaft mit Geschenken nach Prag zum Kaiser abgesandt hatte, mit dem Beschenke zurückgefehrt, daß man sich in Betreff der streitigen Punkte an die kaiserliche Lokal-Kommission, welche Mainz und Darmskadt übertragen sei, halten solle, und daß diese den Austrag habe, die Sache in der Güte beizulegen.

Jeso endlich, ben 28. Sept. Montags nach Mittag, trafen die Subdelegirten (einstweiligen Stellvertreter) der kaisserlichen Kommission in Frankfurt ein, und begannen schon am 30. d. M., vor etlichen 20 Personen, darunter 7 Natheglieder mit 2 Doctoren und der Bürgerausschuß mit 8 Doctoren von hier und Marburg waren, ihre Arbeiten, die sich namentlich auch auf die Juden bezogen, indem die Bürgerschaft bereits den 3. Nov. eine weitläusige Beschwerdeschrift gegen dieselben eingereicht hatte.

Einige Zeit barauf, ben 25. Nov., wählte fich bie Bir gerschaft, unzufrieben mit bem bisherigen Ausschuß, einen neuen, ber sich sogleich ben nächsten Tag zu ben herren Subbelegirten begab, "bieselbigen zu fragen, ob sie ber Saschen helsen könnten oder nicht"; worauf ihnen die Bertrdsstung gegeben warb, "es werde die Sache noch bei Ihrer Majestät und den herren Kommissarten zum guten End gesbracht werden."

Den 30. Nov. erschienen endlich die Kommissarien in eigner Person, und vermahnten alsobald beibe Theile "zu Forderung ihrer Sachen". Bon dieser Zeit an bis auf den 21. Dec. ward nach gegenseitigen Berathungen zwischen dem Rath und der Bürgerschaft der kaiserliche Kommissionsabsschied, welcher gewöhnlich der Bürgervertrag genannt wird und das Hauptgrundgeset der neueren reichstädtischen Bersassung bildet, zu Stande gebracht und an dem genannten Tage der Bürgerschaft nicht allein im deutschen Haus, sondern auch auf den Zunstsluben vorgelesen.

Darin war nunmehr vor Allem ausgemacht, bag alle und jede ber Stadt Privilegien und brieflichen Urfunden fie ben aus der Bürgerschaft ermablten Deputirten (ben foge nannten burgerlichen Siebenern) vorgelegt werben und biefe baraus ber Bürgerschaft alles basjenige anzeigen follten, mas gur Abhelfung ber bamaligen Beschwerben noch bienen konnte. Ferner: "dieweil die Bürgerschaft fich einer Parteilichkeit wegen etlicher Rathspersonen naher Sippschaft und Berwandtnuß im Rath und Schöffenftuhl beklagt," fo follte ber Rath mit 18 Gliebern aus ber Burgerschaft vermehrt und bavon 6 zu Schöffen, 6 zur zweiten und 6 zur britten Bant erwählt werben. Damit aber dieser Zusatz mit ber'Zeit wies ber geringert und es mit bem Rath auf die gewöhnliche Anabl ber 43 Personen, wie hertommen, wieder gelangen moge, so hat sich E. E. Rath mit ber Burgerschaft burch gnabigfte Bermittelung ber herren faiferlichen Rommiffarien

dahin verglichen, daß mm hinfüro der absterbenden Ratie personen Stellen so lange imersett bleiben follen, bis vorange regte Anzahl wieder vorhanden; jedoch bautit die Bürgerschaft mu fo viel mehr, daß es zu vorigen Ungelegenheiten nicht wie ber gerathe, versichert bleibe, so sollen, da innerhalb 4 Jah ren einer ober mehrere von den 18 Zugesetzten absterber würden, allein dieselben Stellen wieder mit andern tauglis chen eingebornen und vermöge der Reichs-Constitution qualificirten Leuten ersett, und allweg anstatt des Abgestorbenen 36 Personen aus ber Burgerschaft, baraus ber Rath einen zu mablen, prafentirt werden. Rach Berflieffung aber ber 4 Jahre soute unt gemeldeten Achtzehn und den übrigen Ratife personen bei Wiederbesetzung erledigter Stellen eine durch gangige Gleichheit beobachtet werden; dabei aber gleichwoll, wie bei allen wohl angestellten Communen und Stadt-Regimentern wohl und nüglich herkommen, da unter den beiden alten Gesellschaften Limpurg und Krauenstein, dergleichen taugliche Subjecte zu befinden, berfelben auch in Acht ge nommen werben, doch bergestalt, daß von den Limpurgern auf einmal ober zu einer Zeit mehr nicht als 14 Personen, von den Krauensteinern aber nicht mehr als 6, im Rach fich befinden, vor allem aber die Unformlichteit (Ungehörig keit, Unstatthaftigkeit) ber nahen Berwandtnuß und baher zu beforgender Partheilichkeit vermieden bleibe, also bak fürderhin nicht mehr zwei ober gar mehrere Brüder, Bater und Sohn. Schwager und Tochtermann zu aleicher Zeit i ben erledigten Rathestellen prasentirt ober ermählt werben.")

<sup>\*)</sup> Rach Morig I., 281 befanden sich bis bahin auf den 2 ober: sten Rathsbanken 22 Mitglieder des Sauses Eimpurg und nur 6 aus den andern Gesellschaften, auch war überdieß der damalige

Weiterhin:,,wegen Anzahl ber Juden, beren sich die Bürgersschaft zum höchsten beschwert, soll fürderlichst eine gewisse Ordnung gemacht werden; so viel aber ihr der Juden Insteresse von ausgeliehenen Geldern belangt, so soll von densselben vorerst mehr nicht denn Kausmanns-Interesse, nemlich Schulden vom Hundert, abgenommen werden." Eine wohltstäge Verordnung war auch: "Es sollten nach nunmehr erseitem Rath mit den Achtzehnern von der Bürgerschaft 18 Ehrbare verständige Vürger, welche in Rechnungen gesübt und erfahren, zu dem End E. E. Rath vorgestellt werden, daß sie nenn darans tiesen mögen, welche nicht allein vor diesmal, sondern tünftig alle Jahr zu gewisser bestimmter Zeit den Rechnungen beiwohnen sollten; — diesen neum Bürgern aber (wenn sie nemlich zuvor E. E. Rath gelobt und geschworen, daß sie, so viel ohn gemeiner Stadt Schaden und

ŧ

ķ

į

ı

ļ

ı

ľ

1

Schultheiß ein Mitglied ber Gesellschaft Alt-Limpurg. Bon biefer Zeit an aber bis zu ben 1732 beenbigten kaiferlichen Rom= miffionen befanden fich auf ben, mit Ausnahme bes Stabtichultheißen, aus 28 Personen bestehenben 2 obersten Rathsbanten bes Senats immer 14 Limpurger, welche, bei bem Abgange eines berfelben, jebesmal burch einen anbern aus ihrer Ditte von bem Rathe besetzt und bei ber Bahl burch Stimmenmehrheit unter ben vorhandenen Bewerbern entichieben wurden. Demnach befanden fich 7 auf ber Schoffen- und 7 auf ber Senatorenbant, fo baß, bie Senatorenbant abgerechnet, die Batfte ber von ber angesebenern unganftigen Bargerfcaft zu befehenben Rathaftellen von ben alten Gefchlechtern bekleibet warb. (S. v. Ficarb, unterthanigs fte Bittschrift an bie bobe Bunbeeversammlung "Die Rechte ber alten Geschlechter ber Abeligen Gesellschaft Alt-Limpurg zu Frankfurt a. DR., auf bie Befegung einer beftimmten Bahl von Stellen bes bafigen Senats, unter Boraussetung ber gefehlichen perfontichen Erforberniffe S. 32 f.)

Radytheil geschehen kann, der Bürgerschaft, auf ihren Ed und bei Berlust ihrer Ehren, aufrichtig, redlich und gebihr lich anzuzeigen schuldig sein sollen) soll E. E. Rath von etlichen Jahren her aller und jeder dieser Stadt Einnahn und Ausgaben beständige Special-Rechnungen erstatten und thun lassen." Noch wurden eine Menge zweckmäßige Auordnungen, Erleichterungen in Abgaben, Zunftsachen z. hin zugesügt und nur einige wenige Punkte zur weiteren Erdeterung ausgeseht.

Nach feierlicher Berlefung dieses Kommissions Michieds wurde das Buch, worin die Bürgerschaft sich eingeschrieben und Bündnis gemacht hatte, im Beisein der Kommission zerrissen. Böllige Ruhe hielt man nun für erreicht, jeden Grund des Zwistes für gehoben, und so schien wirklich die Kommission das Feuer der Zwietracht und des Aufruhrs in kurzer Zeit gelöscht zu haben.

Allein kaum hatten die beiden erlanchten Friedensbeten die Stadt wieder verlassen, so brachen die Unruhen von neuem und in noch größerem Maße, wie vorher, aus. Als nämlich die Reihe, auf den Bürgervertrag beeidigt zu werden, an die Zünste kam, weigerten sie sich geradezu, hierin dem Borgange des Naths und der verschiedenen Gesellschaften zu folgen, indem sie wiederum ihre Handwerksbeschwerden hervorsuchten und von dem Nath vor Allem Abstellung derselben verlangten. Doch dies war nur der Anfang. Die Nädelssührer, auf deren Anstisten der kaum abgeschlossene Bürgervertrag so wenig geachtet wurde, sührten noch ganz andere Dinge im Schilde.

Denn jeto geschah es eigentlich, daß Fettmilch, Schopp und Gerngroß als Leiter und Anführer der Migvergnügten offen hervortraten und die anfänglich gute Sache ber Burgerschaft burch Robbeit, Uebertreibung und Unrechtlichkeit in ben Formen, wie bies leiber bei ahnlichen Gelegenheiten nur au oft geschieht, zur schlechten und strafbaren herabwürdigs Bereits an ein unruhiges und schwelgerisches Leben auf Kosten Anderer gewöhnt, jum Theil wol auch bie Strafe ihrer Aufwiegelung ober wenigstens ben Berluft ihres bisherigen Ansehens befürchtend, sannen sie von jeto an nur darauf, Unruhe und Aufruhr je langer je mehr fortzupflans gen, ben gemeinen Pobel je langer je heftiger aufzureigen und irre ju führen, und, um ben alten Rath in bie Enge ju treiben und wo möglich gang aus bem Wege zu raumen. ber Burgerschaft bald biese bald jene Forberung einzugeben und nichtige Hoffnungen auf ihre Erfüllung in ihnen zu bes gen. Und leider gelang ihnen bies nur allzusehr bei ben Bunften, ba fich, burch ihre Gewaltthätigkeiten gefchreckt, bie rechtlichen, einsichtsvollen und gemäßigten Burger mehr und mehr aus ihren Zusammenkunften guruckzogen und somit ben hipfopfen, ben Beschrantten und Ginseitigen ober ben Uebelwollenden ben freieften Spielraum gewährten.

ť:

.

ţį

Ė

ı

ř

ŧ

Beranlassung zu einem Tumulte suchend, begehrte ber Bürgerausschuß, am 5. Jan. 1613, Borlesung der Judensstättigkeit. Ohne Weigerung wurde ihnen dieselbe alsobald überliesert und sodann im Kaushause, wo sich deshalb eine ziemliche Anzahl Bürger versammelt hatte, vorgelesen. Einige Tage darauf erschien Fettmilch in der Indengasse, und erlaubte sich daselbst ungebührliche Reden gegen ihre Bewohner; noch aber blieb dieser erste Versuch ohne weitere Folgen. Bald darauf geschah es, das die bürgerlichen Reuner in einigen Rechnungen Anstände fanden. Darüber geriethen nicht nur der Rath und Stadtschreiber in Verdacht bei dem Ausschuß, sondern es begehrte auch schon der letztere von dem

Rathe, den Stadtschreiber seiner Würde zu entsetzen mb "ganz 'aus der Stadt Diensthaus zu entsernen; wo nicht, wollten sie selbsten dazu Hand anlegen." Richt genng, daß mittlerweile, ungeachtet der Berwendung des Raths, die Juden auf jede Weise bedrückt wurden, erlaubte sich anch ein unruhiger Kopf, der Buchdrucker Johann Saur, die Judenstättigkeit zu drucken, was zu falschen Auslegungen derselben vielsachen Anlaß gab. Bergebens ließ deschalb der Rath sogleich sämmtliche Eremplare in Beschlag nehmen; auf das heftige Andringen des Bürgerausschusses mußte er sie gleich darauf wieder herausgeben.

So wuchs mit jedem Tage das gewaltthätige Berfahren gegen den Rath. Fettmilch und seine Genossen mischten sich mit Frechheit in alle Theile des Stadtregiments, und erwarteten nur die Zeit der Bürgermeisterwahl, um sich auch dier die ungedührlichsten Anmaßungen zu erlauben. Noch ehe die selbe erschienen war, begehrte bereits der Ausschuß, es sollte fortan ebenmäßig einer aus den achtzehn neuzugesetzen Rathsherren zum Bürgermeister gewählt werden; ebenso sollten die übrigen siedzehn, gleich den alten Rathsherren, anf die Aemter vertheilt werden. Und als nun am 1. Nai die Wahl selbst vor sich gehen sollte, kam der Ausschuß, Fett milch an der Spike, selbst in den Römer, vorbringend, es wollte die Bürgerschaft für dieses Mal keinen aus den Gesschlechtern oder Limpurgern zum Bürgermeister haben.

Einige Tage barauf, ben 6. Mai, versammelten sich, um die Schatzungs und andere Register zu ertroßen, mehrere hundert Bürger vor und in dem Romer, sperrten ihn vorn und hinten, stellten Wachen auf und brachten es endlich dahin, daß der Rath den Reunern nicht nur alle Rechmungen, sondern sogar and den mit gleichem Ungestum ver-

langten Schlüssel zum Berar überlieferte; ja, um das verssammelte aufrührische Bolt besto eher zu beruhigen, zeigte ihm einer von den Neunern den Schlüssel, mit hoher Bestheurung, daß es der rechte sei. Und so vergieng selten eine Woche ohne wenigstens einen, oft anch mehrere Beweise von Widersehlichkeit und empörungssüchtiger Gesinsnung.

Mittlerweile kamen und giengen die Subbelegirten der kaiserlichen Commission. Bereits im Januar d. J. hatten sie einige Tage hier verweilt; jeto, den 23. Juli, kamen sie, wiewol nur auf diesen einen Tag, mit einem scharfen Mandat wieder. Zwar vereinigte sich auf dies Schreiben der Ausschuß mit dem Rathe dazu, daß Deputirte von beis den Theilen alle Sachen in der Güte verhandeln und vergleichen sollten. Umsonst; an einen dauerhaften Bergleich war damals um so weniger zu denken, als die Bürgerschaft selbst ihren eignen Abvokaten, der ihr Bertrauen verloren hatte, mit Gewaltthätigkeiten bedrohte. "Hatt also erfahren, sagt das Diarium (Tagebuch), was es für Gesährlichkeit sepe, in solchen schwürigen Seditionswesen gemeinem Pobel dienen, und was für Lohn darben zu gewarten."

Anstatt nun versprochenermaßen zur gütlichen Handlung zu schreiten, reichte ber Ausschuß am 19. October zwölf neue Beschwerden gegen die Juden, den Stadts und Rathschreiber z. ein, und verlangte bereits den 21. d. M. mit Ungestüm Resolution. Als sie diese nicht sogleich erhielten, außerten Fettmilch und Andere, "es geriethen die Burger durch des Raths muthwilliges Aushalten gar ins Verderben; denn der Rath, weil er das gemeine Aerarium unter Handen hätte, könnte besser dieser Dinge abwarten." Am Ende ließen sie sich diesmal noch durch des alten Herrn Bürgers

meisters sanft eingewandte Bermalnungen einigermaßen füblen und zur Gebulb bringen.

Am 7. Januar 1614 erschienen nun abermals die Endbelegirten, nicht nur um den unterdessen von dem Raiser bestätigten und besiegelten Commissions Abschied nochmals öffentlich abzulesen, sondern auch um im Namen des Raisers eine Inquisition anzustellen, damit diejenigen, welche dem Abschiede bisher zuwider gehandelt hätten, zu gebührender Strafe möchten gezogen werden. Zur diesem Ende befahlen sie alsobald allen Zünften und Gesellschaften, "daß sie sich alle und ein jeder insonderheit zu Hause halten sollten, das mit man nöthigenfalls seiner fähig (habhass) werden könnte.

Fettwildy und feine Genoffen geriethen Anfangs in nicht geringen Schreden barüber; boch als bie angebrobte Immifition nicht fogleich erfolgte, erholten fie fich balb wieder und fetten ihr voriges Unwesen getroft von neuem fort. Ja, als sich turze Zeit barauf (9. Januar) ber Rath unter gewissen Bedingungen gur Abbittung ber taiferlichen Inquisition erbot, war es Fettmilch, ber fie mit Ausnahme eines einzigen übermuthig verwarf, so baß ihm felbst ber Bürgerschaft Abvocat hart einredete und ihn einen "friedbaffigen" Mann nannte, mit bem Beifugen: "er follte bod bedenken, wen vielleicht vorstehende Inquisition treffen konnte." Auf ber andern Seite beriefen fich bie Subbelegirten, als fie ber Rath und die Burgerschaft zu wiederholten Malen um Abwendung der kaiserlichen Inquisition baten, auf ihre In struction und taiserliches Befehlschreiben; "übrigens hatten sie allbereits an die kaiserlichen Commissarien besthalb geschrieben und waren ihres Bescheibs gewärtig."

Endlich, am' 15. Januar, gelang es bennoch, zwischen bem Magistrat und ber Bürgerschaft einen neuen Bergleich,

Die sogenannte Bisitationsordnung, zu Stande bringen. Darin versprach die Burgerschaft, dem Rath gehorsam zu fein, Beisteuer zum Merar zu geben, und mas fie gegen einzelne Rathöglieber habe, auf bem Wege Rechtens auszumachen; ber Rath bagegen, daß er "ben allen Emptern, hospitalen und Cloftern, mit aufgeben aller noch übrigen Bucher, Inventarien und Register, wie die Ramen haben, besgleichen auch zu gebührenber würcklicher abhelfung ber Zünft und gemeiner Statt gebrechen, zu gemeiner Statt und bes Aerarii beffer auftommen und gebenen, ersprüfliche Bistation, aute Ordnung und anderes anstellen, aufrichten machen vnb effectuiren wolle; auch ben ben S. Gubbelegirs ten, Churs und Kurstlichen Gnaben als R. Commissarien und ber Romifch. Raif. Daj. felbsten bie Ding bahin bienstlich erbitten wolle, daß mit bem fürgenommenen Inquisis tions-Proces eingehalten und berfelbe eingestellt werden möge."

Run endlich schienen sich die Zünfte merklich zur Ruhe geben zu wollen und zur Leistung bes längst versprochenen Hulbigungseides geneigt zu sein.

Allein abermals gelang es Fettmilch und seinen Anhangern, die meisten Zunfte bagegen aufzuwiegeln, indem sie vorgaden, es sei hinter jenem Huldigungseid ein großer Bestrug verborgen; der Rath gehe nämlich damit um, die Bürgerschaft in den alten Iwang zurückuführen und sie sich in allen Stücken unterwürsig zu machen. Als daher am 17. Januar der Bürgereid seierlich geleistet werden sollte, erschienen nur etliche Zünste; die übrigen verlangten, der Bürgerschaft Advocat solle zuwor mit ausgereckten Fingern sollwern, daß hinter jenem Bertrag und dem jeht zu leistenden Eide keine Arglist noch Betrug sich verstecke. Erst das Zureden ihres Abvocaten und einiger vornehmer Barger be-

wirkte, daß am folgenden Tage burdigangig gefdworn wurde. Tage barauf zogen die Gubbelegirten ab.

Jedermann vermeinte nun schon, es ware alles zu den gewünschten Ende gediehen; der Rath ließ sogar Donnerstag, den 3. Februar, in allen Kirchen eine Dankpredigt halten; die Bürgerschaft kam mit Weib und Kind zusammen und sang Gott zu Ehren das To Doum Landamus; "nach der Predigt wurde das Geschütz uff den Wällen, Pasteien und Thürmen zum dritten mahl loßgelassen, auch Rachmittage erlichen Zünsten der Wein aus Senatus Keller, je uff den Mann ein Maas, gelieffert und verehrt."

Aber auch diesmal bauerte der so fest und ficher scheinende Friede nicht lange, nionbern wieberum neue mid viel schäblichere und unverantwortlichere Emparungen als moor auf. Unstiftung bes Teufels und beffen Inkrumenten gefchahen und an die Hand genouwnen worden. " Ales nämlich am 23. Marg b. 3. ber verfammelten Burgerschaft ein Bericht über die ingrufchen vollzogene Bisitation vorgelefen worden und der Rath am Schlufe besfelben bie Rothwen bigfrit, bag nun endlich jum erschöpften Aerar beigeftenert wurde, vorgestellt hatte; so war es abermals Wettmilch, ber, ftets nur auf Mittel bedacht, die Bürgerschaft an fich m eichen und aufzuwiegeln, die Beneinbarung hintertrieb, mei in einigen an die Zünfte vertheilten Abschriften der Biftie tionsordnung, in Bezug auf die Beiftener, "willfährig" ftatt "willfürlich" stunde, was klan zeige, daß es der Rath mit ber Bürgerschaft nicht reblich meine. Biervok mun jener nachwies, daß diese Anderung nicht allein von dem Rach ausgegangen, sondern nach reiflicher liebertegung mit ben beiberseitigen Abvocaten gescheben fei, damit ber unverfielw dige Pobel nicht aus dem Worte "willfürlich" folgere, et

hange von ihm ab, ob er überhaupt beistenern wolle oder nicht; so fand bennoch Fettmilch starten Anhang unter den Bünften und Gesellschaften, so daß am LD. d. M. vierzig derselhen schriftlich erklärten, sie zahlten nicht eher, als die alle Zusagen des Bürgervertrags vom Rath erst erfüllt, und in der Bistationsordnung der ursprüngliche Ansdruck "willskritch" hergestellt worden; worauf des andern Tags sechs und zwanzig Zunstmeister solgten, welche vorher Bericht der Reuner über seitherige Verrochnung und Verwendung der städtischen Einnahmen und Erledigung aller Zunstweschwerden begehrten.

Ł

į

į

١

ţ

ł

ı

Bergebens ließen hierauf, den 2. April, die Abgeordneten der Städte Straßburg, Nürnberg, Worms, Um und Speier, welche nach längerer Abwesenheit hereits seit dem 3. Febr. wiedergekehrt und auf das eifrigste mit der Friedensvermittelung beschäftigt waren, den Zünften eine Schrift einhändigen, worin sie denselben unter andern vorstellten: "daß der wohlstandt der Obrigkeit und deren zugewandten Bürgerschaft nit gesondert, noch das Haupt dergestalt gekräncket oder geschwächt werden möge, daß bessen die andern Leibeszlieder nit mitempsinden sollten." Diese, sowie alle solgens den Bemühungen von ihrer und des Raths Seite scheiterten gänzlich an dem störrischen und aufrührischen Sime der Imste, daß seibet ektiche Bertmilch dermaßen aufgereizt hatte, daß seibst ektiche derselben ihre früher gegebene Einwilkigung zur rücknahmen.

Bergebend erließen unn nochmals, ben 9. April, die Alsgesandten der Städte eine Warnungs und Erinnerungs-schrift an die Zünfte; vergebend richtete auch ber Nath ben folgenden Lag eine eindringliche Ermahnung an sie. Fette mitch an der Spike, verlangten sie jeto sogar gebieterisch,

baß die städtischen Abgeordneten sich unverzüglich entfernen sollten, widrigenfalls sie selbst darauf bedacht sein würden, bieselben aus der Stadt wegzudringen. In dieser tramigen Lage der Dinge verließen lettere nothgedrungen am 20. April die unglückliche Stadt, von der, wie sie voraussahen, nummehr der kaiserliche Straf = und Inquisitionsproces nicht länger abzuwenden war.

Immer höher stieg nun der Uebermuth der Auswiegler. Bei der neuen Bürgermeisterwahl, am L. Mai d. J., verlangte Fettmilch, an der Spike einer Schaar aufrührischer Bürger, "die bürgerlichen Siebener sollten zur völlständigen Herausgabe der Privilegien, die Reuner aber zu einem Bericht über der Stadt Schulden und über Mängel des hans halts angehalten werden; erst dann würde man Steuer zahlen." Der Rath sagte es zu und gab überhaupt so viel wie möglich nach; allein die Unruhstister waren nicht zusstieden zu stellen. Noch denselben Abend geboten sie den Thorschließern, "daß sie am folgenden Tage, bei Vermeidung höchster Gefahr, ja auch Verlust Leibs und Lebens, die Pforten nicht eröffnen sollten."

Am folgenden Tage selbst, setzen sie die Renner, den Rathsschreiber, und sogar mehrere Glieder des alten Raths und andere ihnen verhaßte Porsonen, namentlich den inzwischen von ihnen abgefallenen Buchdrucker Sauer, auf die Zunftstube unter Wache, und ließen die Siedener erst gegen Abend nach Hause gehen. Roch weiter giengen sie Donnerstags, den 5. Mai; denn nicht nur zwangen sie den Rath, die Reuner ihrer Psticht zu entbinden, damit dieselbigen, was sie durch Abhör der Rechnungen ersahren, der Bürgerschaft mittheilen könnten, sondern sie schlossen auch, nachdem vorher der Rath vollständig versammelt wor

ben war, sammtliche 33 Mitglieder bes alten Raths in ber Rathsstube ein.

•

Ì

Ċ

1

į

1

Desfelbigen Tages um 8 Uhr Nachmittags tam gang von ohngefähr der Hofmarschall des Landgrafen von Bessen-Darmstadt, welcher früher mit seinem gandesherrn der tais ferlichen Rommiffion beigewohnt hatte, burch Frankfurt. Als nun berfelbe, von mehreren friedliebenben Burgern erfucht, auf ben Römer gegangen war, um seine Bermittlung anzubieten, erhob fich alsbalb unter bem gemeinen Bolt im Romer ein großes Geschrei, "bie Burgerschaft sei verrathen, man solle eiligst Thor und Pforten sperren und ein Jeder bei seiner Wehr und Waffen sich finden laffen." Darüber entstand auch wirklich einige Unruhe in ber Stadt; etliche griffen in ihren Saufern gur Wehre; auch waren schon einige bewaffnete Sachsenhäuser über die Brude herbeigelaufen. Unterbeffen hatte bie Menge ben Hofmarschall umringt, angetaftet und befragt, "was er hier im Romer zu thun habe." Diefer verantwortete fich so gut er konnte: "er habe auf seiner Durchreise sich mit bem herrn Burgermeister seiner eigenen Sache' wegen unterreben wollen; fie mochten ihm daher keine unredliche Absicht beimessen." Als sich nun auch ber Bürgermeister noch für ihn verwendete, ließen ihn bie Burger ohne weitere Anfechtung von bannen ziehen.

Aus Argwohn wurde jetzt die Nachtwache je länger je mehr verstärkt. Rein Bürger ward mehr aus der Stadt gelassen, selbst der Post machte man Schwierigkeiten, und zu jedem Eins und Auspassiren mußte bei Fettmilch um Erslaubniß nachgesucht werden; auch wurde Niemand ohne bessonderen Grund zu den eingesperrten Rathsgliedern gelassen. "Es haben sich auch die Rotten, so den Rath dieser Tagen im Römer bewachten (nur lüderliches Gesindel ließ sich hiers

zu gebranchen) wohl verlauten lassen: die atten Rathsherm follten noch bis kunftigen Mittwoch sien bleiben, man sollte sie unterdessen ansbämpfen; benn sonsten nichts von ihnen zu bringen wäre; sie hätten den Bürgern auch oftmals kann Wasser und Brot ober einige Barmherzigkeit angedeihen lassen, also wäre man befugt, ihnen anjeho bergleichen zu thun."

Inswischen waren, am 6. Mai, die Subdelegirten der Beisertichen Kommission wieder erschienen; allein sie fanden tein Gehor dei dem Burgerausschung, der lediglich mit dem alten Rathe zu thun zu haben erklärte, und sogar, wiewel vergebens, die ganze Bürgerschaft und die verschiedenen Gesellschaften auf seine Seite zu bringen suchte. Zwar bequennte er sich endlich doch, am folgenden Tag vor den Suddelegirten zu erscheinen; allein, ohne im mindesten seinen Tros abzulegen, drang er noch immer hartnäckig auf Abdantung der alten Nathöglieder.

Am folgenden Sonntag (8. Mai), an welchem der Rath in allen Kirchen Gebete und starte Bermahmungen zum Gehorsam gegen den Katser und bessen Kommission angeordnet hatte, versügten sich nach der Predigt die Achtzehner des Naths neht vielen angesehenen Burgern, den Pfarrherm und zwei Syndicis nach der Schmiedslude zu dem daselbst versammelten Bürgeraudschuß, in der Absicht, ihn gütlich von seinem Bornehmen adzubringen; allein schon der erke Empfang ließ nicht viel Tröstliches erwarten. Die Zunkmeister weigerten sich troßig, sich hinab zu dem Herren me Haus zu begeben, sondern begehrten, daß dieselben hinauf zu ihnen in ihre (bereits überfüllte) Stude kommen sollten. Darauf versuchten es zwei Pfarrherrn, sie zur schnlössen Ehr erbitung gegen die Obrigkeit zu vermögen. Dieß kruch-

sete aber so wonig, das Fettmilch nebst Georg Ebel aus Sachsenhausen auf ben Göller trat mb ben in Karker Angahl vor ber Schmiedftabe versammelten Burgern mit lauter Stimme gurief: "Ihr Burger von den 34 Zünften, Ihr wiffet, mas Ihr vor 4 Wochen Euch unterschrieben; begehrt Ihr basselbe zu halten und babei zu verbleiben?" Daranf schrieen alsbald ihrer Biele: "Ja, ja, ja." Georg Ebel aber ermahnte mit zween emporgerichteten Kingern bie Burger nochmals, dabei zu verharren. Bergebens protestirte ber Bürgermeister laut und öffentlich gegen bies gewaltthatige Berfahren, vergebens versuchte Dr. Rafor, den Burgern einzureben; er hatte noch nicht ausgesprochen, als ihm ein sunerfahrner Schuhmacher in die Rebe fiel: "was es bes Dings und Redens bedürfte, er habe es mehr also mit feinem Geschwäß gemacht, dem andere seines Gleichen zugestimmt." Also mußte Rasor abbrecken und mit ben übris Berren unverrichteter Sache wieber abziehen.

Indessen geschah es boch gleich nachher, daß die Bürger den bis dahm noch immer in der Rathsstube eingesperrten ulten Rathsstieder in' die Behansung Löwenstein überziehen ließen, gegen Handgelöbnis, dis auf weiteren Bescheid nicht von dannen entweichen zu wollen. Erst den folgenden Tag (9. Mai), als sie, um dem ewigen Unsrieden wo mögslich ein Ende zu machen, insgesammt auf den Rathsis Berzsicht leisteten, wurde ihnen erlandt, wieder frei und ungeshindert in und außer der Stadt umherzwandeln. Seitdem blieben nur noch die Wintzehner in dem Rath zurück.

Eine langwierige Unterhandlung entspann fich nun, inbem der Bürgerandschuß gegen den alten Rath 38 Beschwerbepuntte vorbrachte, und auf diesen selbst dann noch beftand, als die Subdelegirten Deputirte beider Theile nach Höchst beriefen, und im bortigen Schloß, am 26. Mai, alles Mögliche zur Beilegung versuchten.

"Als nun (um dieselbe Zeit) dieser Handel für den Kaiser kam, schickte selbiger alsbald, damit fernerem Unheil bei Zeiten begegnet werden möchte, ein Mandat zu (d. d. Linz den 8. Juni), darin er ihnen, daß er auff diesenigen, so die Unruh angesangen, wie auch daß, was der alte Rach peccirt, zu inquiriren, seinen Commissarien auffgetragen bäbte, zu wissen thäte, und deswegen ernstlich befahl, daß sie gedachten Rath wieder zu seiner Rathe-Stell kommen, neben den vorigen 18 Raths-Herrn sein Ampt unverhindert administriren lassen, und sich ruhig und friedlich, dis solche Inquission geschehen, verhalten sollten, mit Bedrohung der Acht, wider diesenigen, so hierin nicht pariren würden, es wären gleich Bürger oder Handwerks-Gesellen, oder andere Diener und Innwohner."

Anstatt Furcht zu erregen, brachte dieses Mandat, web ches am 25. Juli in Frankfurt angeschlagen wurde, die er histen Gemüther nur noch mehr ins Feuer; ja, man arze wöhnte sogar, es komme gar nicht vom Kaiser, sondern sei von den Kommissarien selbst ausgesertigt; ein Argwohn, worin die inzwischen an das kaiserliche Hostager nach Ling abgeschickten bürgerlichen Abgesandten ihre Nitbürger noch ganz besonders durch ihr falsches Vorgeben bestärkten, "Ihre Majestät wisse von den seither angeschlagenen Mandaten im geringsten nichts und sei mit den Bürgern noch ganz wohl zusrieden." Man drohte nun sogleich dem Rathe von neuem; ja, man behelligte sogar den kaiserlichen Herold, und würde ihn selbst gesangen genommen haben, wenn er nicht sein Bollmachts-Patent vorgewiesen hätte.

Bald darauf führte endlich ber tolle Saufen feine Lieb.

Linabibee, bie Munberung ber Jubengaffe, and. 3mar hatte ber Rath mit Zuziehung ber burgerlichen Siebener und Rew mer, bem Burgervertrage gemäß, bereits angefangen, fich über die Abschaffung ber Juden zu berathen, fand aber fehr bald, daß fich die gangliche Abschaffung berfelben nicht auf einmal thun ließe, und beschloß daber einstweilen nur eine Ermäßigung ober theilweise Abschaffung vorzunehmen, mit ben übrigbleibenben aber, bis zu ihrer ganglichen Abschaffung, eine gewisse Ordnung einzugehen. aber ber unruhige Pobel bie Ausführung biefer Entschließungen nicht abwarten, sonbern fikrute, indem er bie fremben, gum Berlaffen ihrer rebellischen Deifter vom Rathe aufgeforberten, Gefellen ju Silfe nahm, am Abend bes 22. Ang. in wilder haft die Judengaffe, raubend und plunbernd. Der Rath und ber beffere Theil ber Burgerschaft versuchten nun zwar, biefem Unwesen nach Kräften Einhalt zu thun, viele warfen fich felbst in Rustung und versetzen ben Aufrubrern manche blutige Wunde; allein die Menge und bie Buth des Bolles, welche bei einbrechender Racht immer bober flieg, machte es ihnen auf die Lange unmöglich, fraftigen Wiberstand zu leisten. Indeß schon in der Krühe bes andern Tages umftellten Burgerwachen bie Judengaffe, moburch manche Beute wieder abgenommen und die Juden vor weiterem Ungemach bewahrt wurden. Denselbigen Tag ließ ber Rath 1400 Juben, welche fich gleich Anfangs auf ihren Rirchhof geflüchtet hatten, nachdem ihnen baselbst von Kettmilch ber Schut formlich aufgefündigt worben mar, ju Schiffe ben Main theils hinauf, theils hinunter bringen, bamit ihnen nicht noch größere Ungebühr wiberführe. Denn bas aufrührische Gefindel, welches, einmal losgelaffen, keine Schranten mehr tannte, erfrechte fich fogar, die Subbelegirten,

gleich Gefangenen, in ihre herberge einsperren, bis ihner bieselben, um bem Tumulte ein Ende zu machen und gedgeres Unheil zu verhitten, einen Schein ausstellten, worin sie alle und jeden für redliche und ehrliche Leute erkannten, und ihnen gestatteten, frei und ungehindert, wohin sie wollten, zu ziehen und ihres Thuns und Handwerks abzuwarten.

Anf die Besetzung des Raths hatte dieser Tummit einen wichtigen, wenn auch nur vorübergebenden, Ginfluß. kniserlichen Mandat zufolge hatten nämlich die Mitglieder bes alten Rathe, gleich wach Antunft ber Gubbelegirten, sammtlich ihre vorigen Stellen wieder eingenommen; die Mänberung ber Inbengaffe schreckte fie aber bermaßen, daß fie, and Beforgnif, es mounte ihnen ein Gleiches wiberfahren, meiftentheils bie Stadt verliegen. Daher sahen sich Die Subbelegirten, um bie Fremben von ber bevorftehenden herbstmeffe nicht abzuhalten, ben Tag vor ihrer Abreife (28. August) genothigt, bem Borfchlag ber Zunfte wegen neuer Befetung bes Raths in ber Weise nachzugeben, baf man interimeweise etliche Burger in ben Rath und auf bie Memter beisette, boch nicht, wie bie Bürger wollten, "bis bie Sachen ausgetragen," sonbern "bis zu andertwertlicher (anderweitiger) Ihrer Rais. Maj. Resolution."

Schon hatte man vieses und anderes ins Wert geset, als die kaiserlichen Commissarien, der Kursurst von Main und der Landgraf von Hessen, den 12. September ein Widderrufungs-Schreiben ausgehen ließen, worin sie vermeldeten, "daß dassenige, was ihre Subdelegirten in Ausehung der Entschuldigungsschrift für die Handwertsgesellen, sowie der neuen Besehung des Raths gethan, aus Zwang geschehen; daher sie keineswegs darein willigen und dergleichen raisse ciren könnten, sondern sich die gebührenden Ahnbungs-Mittel

wegen jener verübten Gewaltthätigkeiten wollten vorbehalten haben."

Die nachste Kolge bavon war, bag ber Interims-Ruth abbantte, und ber alte Rath wiederum anfieng, ju Gericht und auf die Aemter zu geben. Richt lange, so entfland aber auch eine allgemeine Zerwürfniß unter ber Bürgerschaft und ben Zünften, indem bie Einen bem toiserlichen Manbat Kolge zu leisten versvrachen, bie Anbern aber biese Rachgiebigen fpottweife Parirer nannten und heftig ver-Ja, bies Wort tam formlich in Berruf, feitben Ach ber umbiffende Wobel von feinem Borfteber und Lebemeister Fettmilch und andern Rabelsführern hatte bereben laffen, "es fei und heiße bas Wort "pariren" von ber Burverschaft abstehen, ben Geschlechtern beifallen; auch muße ber, an welchen es verlangt wirbe, Bater und Mutter, Schwefter und Bruder verrathen." In biefen Streit unifdten fich felbft etliche gemeine Weiber, "fo, ihres Spinnrodens vergeffen", wie bas Diarinm fagt, "ihren Che vonten bas Pariren mit udlem Beginnen und Drohang bei. Berluft ihrer ehelichen Liebe verboten." "Und ist", führt das Diarium ziemlich naiv weiter fort, "fich hochsichen zu verwundern, bieweil biefen einfältigen Lenten unn zwei Jahre dieses währenden Unheils, so niemlich viel Latein in die Köpfe gebracht worden, daß nemblichen fast jedermann verstandten, was bus Asrarium, bus Noli me tangure sene, bas Pariren aber nicht habe hinein gewöllt; habens also mit ihrem emferken Schaben zu fpatt erfahren und gelehrnet."

Gleich nach ber Herbstmesse (28. September) erschien nun endlich ein kaiserlicher Herold, welcher, nachdem er sich bei bem Rathe gemesbet, von zwei Trompetern und mehreren Reistgen begleitet, unter großem Zulauf bes Bolles und nicht ohne personliche Gefahr, über Bincenz Fettmilch, Konrad Gerngroß und Konrad Schopp, als Räbelsführer ber bisherigen tumultuarischen Bollsaustritte, öffentlich die Acht ausrief.

Alsbald geriethen die Geachteten dadurch in völlige Buth, liefen, von hartm. Gepfelbach und Georg Ebel begleitet, auf ben Römer, und, als sie daselbst den Rath nicht fanden, nach der Behausung des jüngern herrn Bürgermeisters, wo sie in harte Borwürfe und zulett in die größten Drohungen ans brachen; den Zünften aber bildeten sie ein, daß die Aechtung eines frankfurter Bürgers gegen der Stadt Privilegien verstoße.

Und so blieb ber Befehl ber taiferlichen Commission, bie brei hauptaufwiegler zur Strafe auszuliefern, weil fie noch immer ftarten Unhang hatten, lange Zeit unbefolgt. eine zweite kaiserliche Achtserklarung, vom 24. October, welche gegen alle, die binnen acht Tagen sich bem taiser lichen Mandat nicht fügen wurden, die Acht anssprach, fruchtete nichts; ebensowenig eine nochmalige Warnung bes Raths vom 29. October und ein Erinnerungsschreiben bes Rurfürsten Friedrich von der Pfalz vom 1. November. Ja, bie Bürger, welche ber Rebellion annoch anhiengen, wagten es sogar, am 3. November einige ber Interims-Rathsberren mit Gewalt wieder einzuseten und die bagegen protestiren ben Achtzehner — benn von ben alten Rathsherren war aus Kurcht biesmal keiner erschienen — als Berrather fast mit Gewalt zum Romer binauszutreiben. Ebenfo verfolgten fie in biefen Tagen alle zum Gehorfam zuruckgefehrten Bürger, tafteten etliche berfelben auf offner Strafe an, schlugen und schimpften sie, was leicht zu einem großen Blutbab hatte führen konnen. Doch gerade biefes frevelhafte Beginnen, dazu die immer zunehmende Furcht vor der Strafe, verbunden mit dem Bewußtsein, wie wenig Eine Stadt gegen das gesammte Reich andrichten könne, brachten allmählig sämmtliche Zünfte zum ruhigen Rachdenken zurück; und so geschah es, daß sie sich fast größtentheils am 24. November bereit erklärten, dem kaiserlichen Mandat willig zu gehorchen.

Nun erft, aber ju fpat, fiengen auch die Geachteten an. auf ihre Rettung bedacht zu sein. Konrad Gerngroß hatte bereits am 1. Rovember vor bem Rath erffart, wie er unschulbig und burch listige Berführung mit an die Spite ber Anfrührer gestellt worden sei; jeto (22. November) erschien er wieber in Gesellschaft seines Sohnes und Tochtermanns, und bat fußfällig um Gnabe, welche er als ein reuiger Sunder um fo mehr hoffe, als er fich felbst vor der Commission zu Darmstadt stellen wolle. Der Rath und die gesammte Geistlichkeit legten hierauf auch wirklich eine schriftliche Kurbitte für ihn ein, und gaben ihm zugleich einen Rathsboten zu seiner Begleitung nach Darmstadt mit. Es war am 26. November, gerabe auf feinen Ramenstag, als er Weib und Kind unter bem kläglichsten Abschiebe verließ. Nachbem er bie Racht in Langen zugebracht hatte, wurde er den nachsten Tag von dem dortigen Oberförster nach Darmstadt abgeführt und mit Retten start gespannt und geschloffen überliefert, worauf er von etlichen Rotten Solbaten auf bem Rathbause ber Stadt auf das fleißigste bewacht wurde.

Richt so Vincenz Fettmilch, der seine Freiheit auf das außerste zu vertheidigen bei sich beschlossen hatte. Es war am folgenden Tage (27. Rovember), als der muthige und entschlossene Herr Hand Martin Bauer des Raths und

su bamaliger Beit Beugherr, fich bas große Berbieuft erwart, mit bem Dropofen und einigen wenigen Stadtfoldaten biefen hauptrabeleführer in ber Behaufung bes Theobald Stander in ber Gelnhäufergaffe, wo er zu Mittag gegeffen, noch über Tisch zu verhaften. Zwar sette fich Fettmilch, ftett mit Viftolen und Dolden bewaffnet, nebft feinem Anhang heftig zur Wehre, so bag ber Provos und ein Stadtsoldat tädtlich verwundet und einige andere übel zugerichtet wurden: endlich aber wurde er niedergeworfen und mit Stricker gebunden auf den Bockenheimer Thurm geführt. aber befand sich Kettmilch bafelbst, als er burch sein vielfältiges Rufen, "man folle ihn nicht ftecken laffen," einen großen Tumult unter feinen Unhangern erregte. Der Thurm wurde gestürmt, und Fettwilch im Triumph nach feiner Wohnung in ber Tongesgasse geführt, wo sich nun alle un hartnäckigsten Bertheibigung gerüftet hielten. Kettmilche tra-Biger Uebermuth gieng fo weit, bag er auf feinen Gevatter und besten Freund, Herrn Johann Aboloh Cantor, bes neuen Rathe, ber fich zu ihm begeben und ihn instandigst gebeten hatte, fein Beib und Rind und ber Stadt Bobl an beben ten und fich in ber Gute wieder einzustellen, eine Diftole losbrudte, ohne ihn jedoch gludlicherweise zu vermunden. Bon dem schleupigst Zurücksehrenden vernahm man mit Schrecken, daß Fettmilch zwei Louven Putver im Saufe habe, woranf die ganze Rachbarfchaft von demfelben wick Die Racht hindurch blieb die gange Burgerschaft in der Rie stung und fast alle Pedypfannen waren angezindet.

In der Frühe des nächsten Morgens erhielt nun die Bürgerschaft den Befehl, in ihrer Rüstung vor dem Rimer zu erscheinen; die Thore murben sämmtlich geschlossen und in allen Gassen Ketten gespamt. Dierauf zog die be-

waffnete Manuschaft aller Quartiere neht den Stadtsoldaten von dem Römer aus durch die Schnurgasse und den Trierischen Hof vor Fettmilche Haus. Man fand dasselbe in allen drei Stockwerten die unter das Dach befestigt, wosselbst Fettmilch mehrere seines Anhangs mit Musteten an den Fenstern aufgestellt hatte; am Eingange des Hauses aber vor der Stiege befand sich ein Mörser, welchen er seibst ausgeseilt, hinten mit einem Zündsch versehen und mit Pulver und einer großen Anzahl kriner Lugeln gefüllt hatte.

Í

ŧ

ķ

i

Nachdem man nun Kettmilch zu wiederholten Malen vergeblich ermahnt hatte, fich zu ergeben, wurden die Zimmerleute beorbert', die Hauptpfoften bes hauses einzuschlagen. Die Stadtfoldaten traten an die Spite, und bei langerer Beigerung follte felbst Geschütz aus dem Bleibenhause (Reughaus) geholt werben. Wohlgerüftet begab fich barauf Kettmilch etliche Mal unter seine Thure, ben herrn Baur bes Raths verlangenb, welcher ihm aber nicht vorgelaffen murbe. Schon war ber Sturm anbefohlen worben, ichon waren von Seiten ber Burgerschaft mehrere Schiffe in bas haus geschehen, als sich Fettmild und Schopp, ihren volligen Untergang vor Augen sehend, nebst ihrem übrigen Auhange gutwillig ergaben; worauf sämmtliche Empdrer sogleich in ben Ratharinenthurm in Berhaftung gebracht, bas Sans felbst aber burch die Obrigfeit geschlossen und aulest auch Weih und Kinder gefänglich eingezogen wurden.

Bereits am nächsten Freitag (L. Dec.) wurden die beis ben Geächteten unter militärischer Bedeckung in einer Autsschwan nach dem Siegleuthof gebracht, dort über den Main gesetzt und sodann von mainzischen Unterthanen in Empfang genommen und gefesselt nach Höchst geführt.

Unterbessen giengen, vom 5. Dec. an, die alten Rathherrn wieder in den Rath und auf die Aemter; am 15. d. M. wurde das von Fettmilch auf die Wälle gesahrne Ge schütz in das Zeughaus zurückgebracht, und am 24. Januar 1615 trasen die Subbelegirten der kaiserlichen Kommission ein, um die bisherigen Handel vollends zu schlichten. Rachdem sie alsbald noch einige Unruhstister eingezogen und dieselben nach Höchst und Rüsselsheim in Haft gebracht hatten, begann im Mai b. I. gegen sammtliche Aechur eine langwierige, möglichst geheim gehaltene Untersuchung, wobei viele Personen aus der Stadt theils als Zeugen vorgefordert, theils, als der Mitschuld dringend verdächtig, gleichfalls gefänglich eingezogen wurden.

Rach geschlossener Untersuchung wurde endlich der 28. Ko bruar bes Jahres 1616 gur Strafvollziehung gegen bie Medter bestimmt. Montags vorher, am 26. Febr., wurde in ber Stadt an den gelegensten Orten unter Trommelfchlag ber Tag ber hinrichtung öffentlich bekannt gemacht, und babei jedermann feierlichst geboten, in Worten und Werfen fich still und eingezogen zu halten. Unterbessen wurde bas m Sochst verfertigte Gerust, auf welchem die Erecution vor sich gehen follte, nach Frankfurt gebracht und auf dem Rofmark aufgeschlagen. Drei Pfosten, auf welchen ber Reichsabler gemalt war, mit ber Unterschrift: Raiserlicher Schut, wurben an verschiebenen Stellen bes Rofmarkts aufgerichtet. Die Rofgollstube, aus beren Kenster bas Urtheil verlefen werden sollte, wurde mit schwarzen Tüchern behangen. Um ten am Rofgolle wurden fobann zwei Gerufte und eine m gefähr fünf Schuh hohe Bühne aufgerichtet, fo bag man zwischen beiben in ben Rofzoll gieng. Das eine biefer Gerufte auf ber rechten Seite mar für ben Rath, bas anbere

auf der sinken für die Burggrafen und Zunftmeister aller Gesellschaften und Zünfte bestimmt, nm das kaiserliche Urtheil in dieser Sache anzuhören. Zu demselben Zwecke war zwischen heiden Gerüsten noch ein kleines für die Gefangenen angebracht. Der ganze Richtplatz aber war mit Schranken eingefaßt; auch wurden daselbst noch den nämlichen Abend 7 Feldstücke in der Runde aufgestellt und auf die Stadt zu gerichtet.

Den folgenden Mittwoch (28. Kebruar) versammelte fich bas Bolf schon um brei Uhr in ber Frühe. Der Rath, bie Burggrafen und Zunftmeister fanden fich barauf bei Fackelschein schon um fünf Uhr auf ihren bestimmten Platen ein, um ben Einzug zu erwarten. Alle Thore, außer bem Galgens (St. Gallens) und bem Bodenheimerthore, wurden gus gehalten, bas Zeughaus, bie Balle und bie vornehmsten Orte und Plate in ber Stadt mit bewaffneten Burgerschaaren besett. Alebald traf auch bas von den herrn Kommissarien abgeordnete Militar ein, wovon fogleich ein Theil fich an ben beiden oben genannten Thoren aufstellte. Buerft ritt nun ein Trupp Reiter ein mit einem Kahnlein Kufvolt. welche Anfangs ben Richtplat einnahmen, nachher aber bie Strafen ber Stabt burchstreiften, um ju feben, ob überall Ruhe und Sicherheit vorhanden sei. Balb barauf ructe wieder eine Reiterschaar mit Kufvolk ein, welche theils die Balle befetten, theils ben Richtplat umftellten. ftarter Bebedung tamen nun die Gefangenen von Afchaffenburg, Ruffelsheim und Sochst, auf vier Wagen und an Sanben und Rugen geschloffen, auf bem Richtplate an. Auf bem ersten Wagen faß Kettmilch allein, auf dem zweiten Schopp und Georg Ebel, auf bem britten ber Kreund Kettmildie, Peter Mutschier, auf bem vierten herrmann Geiß

mit seinem zwölfjährigen Sohne, ber die Gefangenschaft seines Baters theilen wollte, und der Schneiber Comad Gerngroß. Endlich kamen auch in drei Kutschen die ham Rommissarien an, stiegen auf dem Roßmarkte aus und vorsammelten sich in den beiden dazu eingerichteten Stuben des Roßzolles.

Rachdem nun vom Fenster der Zollstube aus das Urtheil verlesen und von den Gefangenen, besonders von Fetzmilch, mit vielem Muth und großer Standhaftigkeit augehört worden war, zogen sie, von sämmtlichen Richtern und Stadtsknechten begleitet, in die neben dem Roßzoll gelegene Maternuskapelle, um daselbst das göttliche Wort anzuhören und das heilige Abendmahl zu empfangen. Zu gleichem Zweck waren bereits alle übrigen Gefangenen, welche sich bei dem Aufruhr, theils mehr, theis weniger, schuldig gemacht hatten, dort versammelt worden.

Punkt acht Uhr wurde die Hinrichtung unter Arommelschlag ausgerufen und Jedermann zur Ruhe ermahnt. Gleich darauf wurden die Geächteten, Fettmilch, Schopp und Gerngroß, auf das Gerüft geführt, wo dann nochmals in Gegenwart der Herrn Komissarien einem jeden besonders sein Urtheil vorgelesen wurde. Rach diesem Urtheile sollte den Berbrechern, aus wohlverdienter Strase und Anderen zum Abscheu, erstlich die zwei Bordersinger an der rechten Hand, sodann der Kopf abgeschlagen und dieser an dem Brückenthurm an einer eisernen Stange ausgesteckt," ihr Bermögen

<sup>\*)</sup> Roch Gothe (Aus meinem Leben, Buch IV.) fah einen von ben auf bem biesseitigen Brückenthurm aufgesteckten Schäbeln, ber sich von ben vieren allein burch alle Unbilben ber Zeit unb ber Witterung erhalten hatte, und erst im letten Jahrzehend bes vorigen Jahrhunderts mit dem Brückenthurm zugleich verschwusben ist.

aber considert werden; insbesondere jedoch sollte Fettmilch durch Ochsen nach der Richtstätte geschleift (was ihm indeß am Schlusse des Urtheils aus Gnaden wieder erlassen wurde), umd während die Körper der beiden anderen bei dem Hochgerichte begraben wurden, nach der Enthauptung in vier Theile zerlegt, und diese in vier verschiedenen Gegenden des Stadtgebiets (gegen Westen am Galgen, gegen Osten am Riederhof, gegen Rorden an der Friedberger Warte und gegen Süden an dem sogenannten Bettelbrumnen in Sachsenhausen) ausgehängt werden; ferner sollte seine Beschausung geschleift, nie mehr auf diesen Platz gebaut, sondern dasselbst zum ewigen Gedächtnisse eine steinerne Säule nebst einer lateinischen und beutschen Inschrift\*) errichtet, seine Familie endlich aus dem Erzstifte Mainz, Kürstemthum

Sempiteriae Rebellionis Memoriae XXVIII Februarii M. DC. XVI.

Vincentius Fetmileh Dulciarius, Tribubus falsa spe, literis et sigillis seditiose motis, magistratu mutato, Judacis publicatis, Principum Commissariorum legatis derisis, ipsaque Caesarea proscriptione, occupato commeatu ac Propugnaculis, pertinaciter spreta, cum bonos in summam non semel trepidationem tam sponte quam corruptus adduxisset, prid. Calend. Mart. CIDEOCXVI Digitis perjuris, Capiteque ad pontem e Turri porrecto, plexus, Corpore vero de quatuor furcis in diversas vias publicas suspenso, Conjugi liberique exilium, sihi Domus dejectae loco, cippum hune infamem promeruit.

Sempiternae Rebellionis Memoriae.

<sup>\*)</sup> Die beiben Infdriften lauteten:

heffen und der Stadt Frankfurt für alle Zeiten verwiefen fein.

Rach verlesenem Urtheile baten die Schuldigen sussensigen um Gnade, und besonders Fettmilch flehte, daß sein Körper wenigstens begraben werden möchte. Es wurde aber bei dem Urtheile gelassen, die Arommeln geschlagen, und die Berurtheilten zur Richtstätte geführt, wo alsbald genan nach dem Richterspruche die Erecution an ihnen vollzogen wurde. Auch rückte sogleich nachher ein Arupp Reiter und ein Fähnlein Fußvolk mit Zimmerleuten nach der Behansung Fettmilchs, und rissen sie, nachdem der Commandirende mit dem bloßen Schwerte dreimal die Eckpsosten derselben berührt, und ein anderer mit der Partisane dreimal in die Ahüre gestoßen hatte, innerhalb einer Stunde bis auf den Boden nieder.

Daß biefer Plas bleibt ob' unb muft Dran Bingent Fettmild fculbig ift, Belder bif Statt bren ganger Jar, Gebracht hat in mand groß Gefahr, Deffen er endlich bat barvon, Betragen biefen bofen Bobn, Das er erftlich an ber Richtftatt Sein zween Finger verlohren bat, Bernach ben Ropff, geviertheilt brauff, Und bie Biertheil gebendet auff, An bie vier Strafen biefer Statt, Den Ropf man aufgestedet bat, Um Brudenthurm: auch Beib und Rinb Emig bes Banbs verwiesen finb, Das Bans gefchleift: bas ich allhier Bu treuer Warnung ftebe bier. XXVIII Febr. MDCXVI.

Diefe Schanbfaute erhielt fich bis jum Sahre 1719, mo fie nach bem großen Jubenbranbe beim Ginfturz einer Mauer in brei Stude gerschlagen wurde. Rachdem die Execution mit den drei vorzüglich Geächteten auf diese Weise vollständig vorgenommen war, wurden noch vier andere Personen vorgesührt und jedem sein Urtheil besonders vorgelesen, nämlich: daß dem Georg Ebel die zwei Bordersinger und darauf der Kopf abgeschlagen, solcher auch, gleich den vorigen, auf einer eisernen Stange am Brückenthurme aufgesteckt, die anderen drei aber, Adolf Cantor, der Schneider Herrmann Geist und Stephan Wolf, enthauptet und ihre Körper sammt den Häuptern am Hochgerichte begraben werden sollten; wie solches alles auch an ihnen wirklich vollzogen worden ist.

L

1

Jeto wurden noch 9 Personen, theils Bürger, theils Handwerksgesellen, vorgeführt, welche mehr oder weniger schuldig bei dem Aufruhre befunden waren, und sich vorzüglich bei der Plünderung der Judengasse freventlich ausgezeichnet hatten. Diesen wurde ihr Urtheil dahin verlesen, daß sie der Scharfrichter, je zwei und zwei zusammengesbunden, mit Ruthen zur Stadt hinauspeitschen solle, nachedem sie zuvor die Ursehde in der Art geschworen, daß sie Zeit ihres Lebens das mainzer, darmstädter und franksurter Gebiet, in dem Umtreise von einigen Weilen Weges, nicht wieder betreten wollten. Noch wurden endlich neun andere Personen, auch theils Bürger, theils Handwerksgessellen, die einen auf ewig, die anderen auf gewisse Zeiten und Meilen, aus der Stadt verwiesen.

Rachbem nun noch Hartmann Gephelbachs Acht verlesen worden, erfolgte eine feierliche Bermahnung an die gessammte Bürgerschaft, dem alten Rath, und insbesondere einzelnen schuldlos befundenen Gliedern desselben, fortan treu und gehorsam zu sein. Runmehr wurde noch vom Roßzoll aus ein kaiserliches Mandat abgelesen, burch welches

bie seit dem August des Jahres 1614 vertriebenen Juden, die sich bereits auf Befehl vor dem Gallenthore eingesunden hatten, in ihre vorigen Verhaltniffe wieder eingefest wurden.4) Gleich barauf gogen fle in Begleitung eines Trupps Reita und eines Fähnleihs Fußvolkes, mit fliegenden Fahnen, Pfeifen und Trommeln, über ben Rosmartt, an bem Ere cutionegerufte vorüber, nach ihrer Gaffe, wo ihnen noch vor bem Jubenthore ihre erneuerte Stättigkeit vorgelefen, und an das genannte, sowie an bie zwei übrigen Thore, ber Reichsabler mit ber Aufschrift: Römisch Raiserlicher Majelit und bes heiligen Reiches Schut, angeschlagen wurde. Im Wesentlichen waren in bieser neuen Stättigkeit und Ordnung ber Juden bie Bebingungen bes älteren Schuts und Unter thanigkeiteverhaltnisses derselben unverandert beibehalten. jedoch mit einzelnen Berbefferungen ihres Auftandes, befor bers in bem Hauptpunkte, daß ber früherhin jedesmal unr auf brei Jahre bewilligte Schut in einen immerwahrenben verwandelt, und bem Rathe bas Recht, die gefammte In benschaft ber Stadt zu vertreiben, genommen wurde.

Bum Beschluß bes Ganzen wurde jett noch ein kaiser liches Commissionsbetret\*\*) (d. d. höchst 28. Februar [9. Marz] 1616) publicirt, bessen wichtigste Bestimmungen in Folgen bem bestanden: "Die Bürgerschaft, welche dem Ausschuß beigewohnt, sollte 25,000 Gulben in den kaiserlichen Fieus

<sup>\*)</sup> Rach Schubt (Iub. Merkwürdigkeiten II. 62) übergab ber Raiserliche Kommissär bie Juben dem städtischen Kommissär mit ben Worten: "Da bring ich bie Schelmen wieder", und macht baburch biesen, ber auf eine zierliche Unrebe gefaßt war, so betroffen, baß er gar nichts zu antworten wußte.

<sup>\*\*)</sup> Es wird gewöhnlich bas Transfix genannt, weil es darin heißt: "wie bann biefes Bekret bem Abschieb per transfixum annectirt merben foll,"

und die eine Halfte aller Commissionskosten zahlen; deß gleichen die Zünfte und Gesellschaften die andere Hälfte nebst derselben Strassumme; ferner sollten die Zünfte und Gesellschaften, mit alleiniger Ausnahme der Limpurger, Frauensteiner und der Freigesellschaft, hiermit aufgehoben sein, ihre Ordnungen und sonstigen Zunstpapiere an die Commission einliesern, und dagegen hinsuro Gesetze und Ordnungen vom Nathe nehmen, auch alle Handwertssachen vor das Bürgermeisteramt bringen; sodann sollten drei oder vier Geschworene jedes Handwertes als Anssperts das verpstichtet werden, daß kein Gebot ohne des Naths Erlaubniß geschehe ic.; endlich sollte forthin die alte Schatzung unweigerlich gezahlt und Nuhe beobachtet werden, zu welchem Ende Kaiserliche Waziestät geeignete Aussischt anzuordnen sich vorbehalten wolle."

Erft nachdem' auf biefe Beife ber Gerechtigkeit und auch -ber Sabsucht, bie zuweilen von jener ben Ramen borgt, ein volles Genüge geschehen, warb allgemeine Berzeihung verheißen und ausgeschrieben. Auch follte, wie die faiferlichen Commissarien nach Bekanntmachung bes Commissions becrets feierlich erflart hatten, binnen vier Wochen besfelben zweiter Theil nachfolgen, worin der Rath gleichfalls seinen Beldeib erhalten, und namentlich ein Urtheil über bie bitberen Beschwerben ber Bunfte gegen ben alten Rath gesprochen werben follte. Allein - aus leicht zu errathenden Grimben - unterblieb bied. Inbef ber befte Erfat bafur mar, daß es von nun an in ben meiften Dingen wirklich beffer wurde. Dem hatte' auch bie Burgerschaft in ihren Bunftmeiftern und ihrem Mudiduffe ihre fammtlichen bisberigen Reprafentanten verloren, findet man felift feitbem toine Spur mehr von ben bargerlichen Reunern; so waren boch burch ben Bürgervertrag ein für alle Mal die früheren Risbrauche abgestellt, und insbesondere dadurch, daß diejenigen,
welche sonst das Ander allein geführt hatten, forthin ür
angemaßtes Recht mit der Bürgerschaft zu theilen genötigt
waren, die Willtürherrschaft der Geschlechter für immer in
Schrausen gehalten. Der größte Bortheil unter allen aber
war die nun wiederhergestellte Eintracht zwischen Rath und
Bürgerschaft, der Grundpseiler jeder glücklichen Berfassung
und eins der größten Güter zu allen Zeiten, damals aber
für Frankfurt um so schächbarer, als der breißigiährige Trieg,
welcher bald darauf sein ganzes Füllhorn des Schreckens
und Unsegens über Deutschland ausgoß, gewiß auch Frankfurt einen großen Theil desselben gebracht haben würde,
wenn ihm nicht das Gemeinwesen dieser Stadt mit alter
eintrüchtiger Kraft muthig die Stirne hätte bieten können.

## IL Abichnitt.

Frankfurt während bes breißigjährigen Krieges und ber Croberungskriege Lubwigs XIV.

Der breißigährige Krieg, bei weitem ber unglückeligste, ber je Deutschlands Fluren verwüstet hat, war für Frankfurt minder nachtheilig, als für das flache Land umher und viele andere Städte und Gegenden des deutschen Baterslandes. Frankfurt brachte freilich sehr große Opfer, dem Bedürfniß der Truppen, wie der Habsucht der Feldherrn; sein Handel, und besonders die Messen, wurden mannichsach gestört; auch konnten die Seuchen nicht ganz abgehalten werden; hingegen wußte sich der Rath durch kuge Unterhandlungen, durch wohlangebrachte Lieferungen und Geschenke,

bie ganze Zeit über fast von aller Einquartierung und frember Besatung frei zu erhalten; nur wenige Jahre hatte er
einige hundert Schweben in der Stadt zu beherbergen, während bessen viele Tausende von Kriegern aller Parteien, meist
an der Stadt vorbei, seltener, ohne weiteren Ausenthalt,
durch dieselbe zogen. Freilich waren im Ganzen die Lebendsmittel theurer, als vor und nach dem Kriege, aber der
Unterschied war selten bedentend, und rührte zum Theil
von dem geringhaltigen Gelde her, welches damals, in sener
Zeit des "Kippens und Wippens", austam; nur ein ober
zwei Mal trat wahrhaft Mangel und Noth ein.

Schon 1617, vor Ansbruch bes Krieges, begannen sehr bedeutende Truppenzüge durch die Gegend, westwegen mit den benachbarten Fürsten öfters Berathungen angestellt, und die verschiedenen Thore der Stadt theils stärker mit Soldaten beseht, theils völlig geschlossen wurden. Im Juni desselben Jahres stellten die verordneten Zeugherrn vor, daß die Bürger bisher, ihrem eigenen Gesallen nach, sich mit Wehr und Wassen versehen dursten, und sich deshalb der größere Theil der Partisanen bediente, was aber nirgends gebräuchlich und noch viel weniger auf den Rothfall nühlich wäre; sie trugen daher in dieser Hinsicht auf eine besondere Verordnung an, welche auch ihrem Verlangen gemäß alsbald gegeben wurde.

Die böhmischen Unruhen, das Borspiel des breißigichrisgen Krieges, begannen den 23. Mai 1618. Bereits den 9. Juli dieses Jahres wurde in Frankfurt ein Berbot des Raisers angeschlagen, daselbst für die böhmischen Stände Kriegsvolk werben zu laffen. Im folgenden Jahre aber wurden der Sicherheit wegen 1000 Mann Soldaten als Befatzung in die Stadt gelegt, allenthalben starke Wachen

gehalten, und die Thore bis auf das Bockenheimers, Affenund Fahrthor geschloffen. In demselben Jahre etsolgten darauf verschiedene starte Durchzüge von Kriegsvöllern zu Fuß und zu Pserd. Sogleich wurden einige Rathöherran ernannt, sie zu geseiten, und andere, um dergleichen vorsallende Dinge nicht allein zeitlich zu überlegen, sondern auch mit den Gebietsnachbarn auf diesen Fall vertrausich übereinzukommen und nach Besinden an den Rath zu ber richsen. Jugleich wurden noch andere nöthige Vorkehrungen getroffen.

Im Jahre 1620, am 18. Mai, schlug ein kaiserliche Rammerbote zu Frankfurt drei verschiedene kaiserliche Mandate an. In dem ersten ermahnte des Römischen Kaiserd Majestät Ferdinand II. den neuen Böhmischen König, bei Strase der Acht, von der Krone Böhmens abzustehen; in dem zweiten wurde bei höchster Ungnade, Strase der Acht, auch bei Berlust aller Freiheit, den Fürsten, Städten und Herren geboten, genanntem Könige keine fernere Hilse in Boll, Geld, Munition oder Anderem zu leisten, auch kein Boll, welches ihm zuständig, passiren zu lassen; in dem britten Mandate endlich wurden alle im Römischen Reiche Eingesessen, welche unter den böhmischen Soldaten gegen die Römisch Kaiserliche Majestät dienten, bei Berlust ihrer Habe und ihres Gutes ermahnt, ferner nicht den Böhmen zu dienen.

Am 9. August besselben Jahres ließ Markgraf Joachim Ernst zu Brandenburg, als Generallieutenant der Union, ein Warnungsschreiben in Betreff der Kriegsrustung des spanischen Obersten, Ambrosius Warquis von Spinola, an die Stadt Frankfurt ergehen. Dieser war namlich eben damals in der Absicht, mit 20,000 Mann dem Kaiser pu

hilfe zu tommen, von den Riederlanden berab nach Robleng gezogen, und bafelbst über ben Rhein gegangen, und brohte nun ehestens in der Nachbarschaft Frankfurts anzw 3war hatte er sich, wie der Markgraf felbst bemertte, gegen ihn schriftlich erflart, fein Kriegszug habe nicht bie Absicht, gehorfame Stanbe zu belästigen, fonbern allein die Rebellen gegen bie Raiferliche Majestat zu gude tigen; allein es fei boch, bemerkte ber Markgraf weiter, bei bergleichen fremdem Bolte und Obersten zu besorgen, fle möchten ihren Bortheil ersehen, und sich eins und bes anderen Orts im Beiligen Reiche zu bemächtigen unterfteben. Inheffen fuchte fich Spinola balb darauf (22. Anguft) felbft bierin außer Berbacht zu setzen, indem er der Stadt gelobte und versprach, ihr mit seinem heere nicht lästig zu fallen, We vielmehr nach Möglichkeit zu schonen, und von ihr kein Quartier ober fonst Etwas mit Gewalt ober Keinbseligkeit gu begehren, worauf sich Burgermeister und Rath ganglich und ficherlich verlaffen fonnten.

Unterbessen war von Seiten der unierten Fürsten schon am 11. August General Graf von Solms, mit 2600 Reistern und 2 Regimentern zu Fuß bei Franksurt angekommen, schlug ein Lager im Galgenfelbe auf und verschanzte sich; die Reiterei wurde jenseits des Mains in den Wald gelegt. Dieses Bolt richtete vielen Schaden an; unter anderm wurde alle Frucht im Galgenfelde abgebrannt, und in die Gärten und Weinberge geschahen nächtliche Einbrüche. Einsige mainzer Dörfer, wie auch Hausen und ber Stralberger Hof, wurden ganz ausgeplündert.

Am 13. August erschien sobann an der Spipe bes etwa 17,000 Mann starten Unionsheeres ber Markgraf Joachim Ernst von Anspach im Kelblager. Rach abgehaltenem Axiogs-

rathe fand man aber nicht für gut, ein so weitläusiges Lager, dies und jenseits des Mains, aufzuschlagenz weschalb alles Fußvolt den 15. wieder über den Main zog und auf der sachsenhäuser Seite sich verschanzte. Es läßt sich denken, wie viel dabei das Land von beiden Parteien—denn auch Spinola hatte in der Rachbarschaft sein Lager aufgeschlagen — leiden mußte.

In diesen gefährlichen Kriegsläuften wurden drei nene Fähnlein Soldaten, jedes 250 Mann start, errichtet, und diesen drei "versuchte alte Knecht" zu Lieutenants gegeben. Bald darauf aber unterhandelten die unisrten Fürsten mit Spinolazu Mainz und trennten sich endlich völlig (12. April 1621).

Im Juni 1622 näherte sich das plünderungssüchtige heer des berüchtigten Herzogs Christoph von Braunschweig. Abbald flüchteten fich eine Menge Menschen mit hab und Gut nach dem gesicherten Frankfurt; und wirklich ließ ber "Braunschweigische Brandmeister" an einem Tage (9. Juni) Eschborn, Oberursel, Sulzbach, Ridda und mehrere andere benachbarte Orte niederbrennen. Allein schon am folgenden Tage griff ihn Tilly bei Sochst mit solchem Erfolge an, daß er sein ganges Fugvolt einbufte, und nur mit ber Reis terei entschlüpfte. Biele Berwundete von dem braunschweis gischen Beere hatte man in Frankfurt aus Mitleiben aufgenommen. Einige Zeit nachher ließ Tilly bie Stadt merten, wie sehr sie bestwegen in seine Ungnade gefallen sei; sowie auch beghalb, "bag man ihm nach erhaltener Bictori bei Sochst nit die geringste Cortesta mit Wein, Berehrung ober Gratuliren erzeigt." Dabei wurde bem Stadtmagistrat ber Rath gegeben, "dem herrn General Tilly eine Berehrung mit Ochsen ober anderen Victualien von Citronen, Pomerangen zc., bamit berfelbe beffer als mit Gelb gebient, zu

thun." Balb darauf (5. September) dankt der Graf für die überschickten 6 Ochsen, und begehrt dabei, man solle die Bürger anhalten, "sich aller unbedächtigen und schimpflichen Reben hinfürs gänzlich zu enthalten."

Noch härter wurde die Stadt im August des Jahres 1623 durch den kaiserlichen Generallieutenant, Grasen von Colalta, mitgenommen. Ansangs begehrte er nur Lebens-mittel und Quartier in der Stadt für ein Regiment von 2000 Mann. Raum aber hatte man dies mit Geschenken und Lieferungen (3000 Laib Brod, 25 Achtel Hafer, 6 Fuder Bier und 1 Fuder Wein) glücklich abgewandt, so machte er schon eine neue Forderung von etlichen Centnern Pulver und Lunten, welche ihm indes sogleich abgeschlagen ward; dasur aber erhielt er in sein Lager nach Griesheim an Schlachtvieh 6 Ochsen und 25 Hämmel, "ein halb Fuder guten Wein und etwas von süssem Wein und Confect."

Im September desselben Jahres fand der Rath, daß "bishero uff die Garnison und Soldaten allhie ein merklich Summa Geldes verwendet werden muffen, nunmehr aber das Kriegswesen und Gefahr aller Orten verhoffentlich ihr Endschaft erreichen mögte; daher zu bedenken sepe, ob nit die Soldaten gänzlich abzuschaffen." Wirklich wurden gleich darauf die Soldaten der Stadt bis auf 100 Mann entslaffen; aber leider hatte man sich um 25 schwere Kriegssiahre geirrt.

Schon am 2. November, taum 6 Wochen nachher, wurden wieder 100 neue Mann geworben, hauptsächlich aus Furcht vor der in der Rähe liegenden baierischen Armee. Bald barauf (11. - November) wurden wirklich vom baireischen General - Proviantmeister Forderungen an die Stadt gemacht. Der Rath beschloß: "soll man die allhier

rathe fand man aber nicht für gut, ein so weitläusiges Lager, dies und jenseits des Mains, aufzuschlagen; weshald alles Fuswolf den 15. wieder über den Main pg und auf der sachsenhäuser Seite sich verschanzte. Es läst sich denten, wie viel dabei das Land von beiden Parteien—denn auch Spinola hatte in der Rachbarschaft sein Lager aufgeschlagen — leiden mußte.

In diesen gefährlichen Kriegsläuften wurden drei nem Fähnlein Soldaten, jedes 250 Mann start, errichtet, und diesen drei "versuchte alte Knecht" zu Lieutenants gegeben. Bald darauf aber unterhandelten die untirten Fürsten mit Spinola zu Mainz und trennten sich endlich völlig (12. April 1621).

Im Juni 1622 näherte sich das plunderungssüchtige heer des berüchtigten Herzogs Christoph von Braunschweig. Albald flüchteten fich eine Menge Menschen mit Sab und Gut nach bem gesicherten Frankfurt; und wirklich ließ ber "Braunschweigische Brandmeifter" an einem Tage (9. Jum) Eschborn, Oberursel, Sulzbach, Ribba und mehrere andere benachbarte Orte nieberbrennen. Allein schon am folgenden Tage griff ihn Tilly bei Höchst mit solchem Erfolge an, daß er sein ganges Fugvolt einbufte, und nur mit ber Reiterei entschlüpfte. Biele Bermundete von dem braunschweigischen Beere hatte man in Krankfurt aus Mitleiden auf genommen. Einige Zeit nachher ließ Tilly bie Stadt merten, wie sehr sie bestwegen in seine Ungnade gefallen sei; sowie auch beghalb, "baß man ihm nach erhaltener Bictori bei Sochst nit die geringste Cortesta mit Bein, Berehrung ober Gratuliren erzeigt." Dabei wurde bem Stadtmagistrat ber Rath gegeben, "bem herrn General Tilly eine Berehrung mit Ochsen ober anderen Bictualien von Citronen, Vomerangen 20., damit berfelbe beffer als mit Gelb gebient, m

thun." Bald barauf (5. September) bauft ber Graf für die überschickten 6 Ochsen, und begehrt babei, man solle die Bürger anhalten, "sich aller unbedächtigen und schimpflichen Reden hinfüro gänzlich zu enthalten."

Noch härter wurde die Stadt im August des Jahres 1623 durch den kaiserlichen Generallieutenant, Grasen von Colalta, mitgenommen. Ansangs begehrte er nur Lebensmittel und Quartier in der Stadt für ein Regiment von 2000 Mann. Raum aber hatte man dies mit Geschenken und Lieferungen (3000 Laib Brod, 25 Achtel Hafer, 6 Fuder Bier und 1 Fuder Wein) glücklich abgewandt, so machte er schon eine neue Forderung von etlichen Centneru Pulver und Lunten, welche ihm indeß sogleich abgeschlagen ward; dafür aber erhielt er in sein Lager nach Griesheim an Schlachtvieh 6 Ochsen und 25 Hämmel, "ein halb Fuder guten Wein und etwas von süßem Wein und Consect."

Im September besselben Jahres fand ber Rath, baß "bishero uff die Garnison und Soldaten allhie ein merklich Summa Geldes verwendet werden muffen, nunmehr aber das Kriegswesen und Gesahr aller Orten verhoffentlich ihr Endschaft erreichen mögte; daher zu bedenken seve, ob nit die Soldaten gänzlich abzuschaffen." Wirklich wurden gleich darauf die Soldaten der Stadt die auf 100 Mann entslassen; aber leider hatte man sich um 25 schwere Kriegssiahre geirrt.

Schon am 2. Rovember, taum 6 Wochen nachher, wurden wieder 100 nene Mann geworben, hauptsächlich aus Furcht vor der in der Rahe liegenden baierischen Armee. Bald darauf (11. Rovember) wurden wirklich vom baireischen General : Proviantmeister Forderungen an die Stadt gemacht. Der Rath beschloß: "soll man die allhier

sich voreilig bem König von Schweben unterwarf, und dieser nicht mächtig genug bleiben sollte, seine Anhänger in Dentschland zu schüßen. Aber noch weit verderblicher sür die Stadt war der Unwille eines unwiderstehlichen Siegers, der mit einer furchtbaren Armee schon gleichsam vor ihren Theren stand, und sie auf Untosten ihres ganzen Handels und Wohlstandes für ihre Widersetlichseit züchtigen konnte. Umssonst führte sie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gesahren an, welche ihre Nessen, ihre Privilegien, vielleicht ihre Neichsfreiheit selbst bedrohten, wenn sie durch Ergreifung der schwedischen Parthei den Zorn des Kaisers auf sich laden sollte.

Gustav behandelte biese Grunde als kleinlich und enge herzig, und warf ben Abgeordneten vor, "sie faben mehr auf die zeitlichen als auf die ewigen Wechsel; es wundere ihn fehr, daß die Stadt Frankfurt in einer fo großen Augelegenheit, als die Freiheit bes gangen Deutschlands mb bas Schicksal ber protestantischen Rirche sei, von ihren Jahrmartten spreche, mahrend er selbst Leib und Leben, sein und seines Bolles Bohlfahrt auf's Spiel fete; er babe, fette er brobend hingu, von ber Infel Rugen an bis ju allen Festungen und Städten am Main den Schluffel gefunden, und werbe ihn auch zu der Stadt Frankfurt m finden wissen; er sehe wol, daß ihm die Frankfurter nicht als die Kinger reichen wollten, aber bie gange Sand muffe er haben, um fich baran festzuhalten; er wolle aber selbft gebeten und erinnert haben, daß man es bagu nicht tommen laffe." Den Deputirten ber Stadt, welche biefe Antwort gurudbrachten, folgte ber Ronig mit feiner gangen Urmee auf bem Rufe nach, und erwartete vor Sachsenhausen in wie liger Schlachtordnung die lette Erflarung des Raths.

Beint Die Stabt Rrantfurt Bebenten getragen batte. fich ben Schweben ju unterwerfen, fo mar es blos aus Kurcht vor dem Kaiser geschehen; fire eigene Reigung ließ bie Burger feinen Augenblick zweifelhaft zwischen bem Unter-Belitter ber bentschen Freiheit und bem Beschützer berfelben. Die brohenden Burufhungen, unter welchen Guftav Abolph ihre Etflarung jest forderte, tonnte die Strafbarteit ihres Abfalls in den Augen des Knifers vermindern, und ben Schritt, ben fie gerne thaten, burch ben Schein einer ermonngenen Sandlung beschönigen. Jost alfo öffnete man bem Ronige bie Thore, ber in prachtvollem Zuge und in bewunbernemurbiger Ordnung feine Urmee mitten burch bie Ruiferstadt führte. Rur 600 Mannt blieben unter bem Oberft Johann Bisthum von Edftett in Sachsenhausen gur Befattung gurud; ber Ronig felbft rudte mit ber übrigen Armee noch au bemfelben Abend gegen bas mainzische Städtchen Sochst vor, welches vor einbrechenber Racht bereits erobert mar. Dem Konige wurden bei biefer Gelegenheit von dem Rathe in Frankfurt & Kas Wein und 1 Bagen hafer, ber Königin aber 1400 Rthir. an baarem Gelbe verehrt. Beibe kamen nun noch öfter nach Krankfurt, wo ffe jebesmal im Braunfels wohnten. Der Rath, bie Burger und bas Stadtmilitar leisteten bem Ronige gleich in ber ersten Belt ben Gib ber Treue, wogegen er schwur, ihre Rreiheiten und Rechte, ihren Sandel und ihre Deffen gu fchitzen und zu erhalten.

Mehrere benachbarte Fürsten fanden sich jeto zu versfehlebenen Zeiten in Frankfurt bei dem slegreichen Könige ein: Friedrich von der Pfalz, in der Hosfnung, durch ihn sein Etbland wieder zu ethalten; der tapfere und slegreiche Landgraf Wilhelm von Hessen Rassel, um mit ihm den

ferneren Operationsplan zu verabreben; ber Landgraf Geng von Heffen-Dampftadt, um sich dem unwiderstehlichen Siger zu unterwerfen umb daburch der Strafe für feine bisheite Anhänglichteit an den Kaiser zu entgehen; endlich die Grufen des Westerwaldes und der Wetterau, um ein Bündust mit ihm zu errichten.

Defters ritt auch ber König aus, um die Stadt, de Wälle, die Basteien, und besonders die neuen Werke, mit deren Aufführung man seit dem Jahre 1628 auf das eif rigste beschäftigt war, in Augenschein zu nehmen. Uebrigest lebte dieser große Fürst nicht blos den ernsten Geschäften seines hohen Beruses, auch die Bergnügungen des gewöhnlichen Lebens zogen ihn an, und garn genoß er ihrer, neum sie sich ihm darboten.

"Einstmale," erzählt Raspar Ritfch, ein frankfinter Burger, in feiner Privatchronif, "ben 20. Jannuari (1638) auf den Freytag zu Abents umb 6 Uhr ift ber Ronig fampt seiner Gemahl ber Koniginn mit viel Frawenzimmer glud lich much Franckfurt kommen und mit logbrennung des groben Geschütz umb die Statt herumb auf den Wällen und Pastenen stattlich empfangen worden, die Burgerschaft und Soltaten haben stattlich mit ihren Kahnen und Gewehr in ber Ruftung gestanden, zu wünschen wer es geweffen, bas es recht ben tag wer geschehen, die fewrpannen haben allenthalben in ber gaffen gebrennet, von ber allerheitigen Pforten an bieg an bag Braunefelf, ift mit einem folden Comitat vollendet worden." "Den 22. ditto auf ben Sontag zu Abents hat ber Konig ein bancket gehalten, baben viel Graffen und herrn find gewesen, beneben mit vielen Frawenzimmer, folches bezeug ich in ber wahrheit von mir felbst, wie daß ich, noch viel ander leut mehr, haben zugesehen,

wie der König nach der Mahlzeit mit den Graffen, Königinn und das Frawenzimmer Allerlen ehrliche undt Christliche Kurtweil gespielt und also lustig gewessen, daß der König darin sich nicht höher hat geacht, als die Graffen mit Reigen, singen, springen und tanken, welches woll vier Stund hat gewehret, das ich solches mit großer Verwunderung hab zugesehen."

ı

"Es ist auch nicht genugsam zu beschreiben, was ber Ronig für ein gewaltig hervisch haupt ift. Die Roniginn ift auch ein fehr schon Beibebilt, von Person gart, einer Mittelmeffige Leng, febr freundlich und redtsprachia. fie tregt hinden auf ihrem haupt eine kleine fron schon vergilbt mit lauteren Diamanten verfett, undt andere ichone Bierat mehr nach ihrem Ro: Standt, bargegen tregt sich ber Ronig gar schlecht nach seinem Standt, als Sonntäglich hab ich ihm einmal an gefehen ein glater Sammetfleibt fcmart auf bie frangofisch manier gemacht aber Erbar mit schwarten schnuren verbremt, zweymal, ein wirflich Gaffen fleibt hat er auch einmal angehat, gemacht wie bas vorige, fonst gang schwart, bas ber Konig sonft ift gegangen wie ein Graff ober wohl wie ein reicher Raufmann, ohne geschmeit, gang teine gulbene Rett ober Ring an ben Sanben getragen, fo bemuttiget er fich vor Gott bem allmechtigen."

Auch von seiner religiösen Seite lernten ihn die Bürger Frankfurts lieben und verehren. "Den 5. Febr. Sambstag zu Nacht umb 9 Uhr", erzählt ums der ehrliche Chronist weiter, "ist der König wider kommen, gar still ohne Orometengeschren, weil sein Oberster Reingraff die spanischen schon geschlagen hat an der Mossel; die weil der König in der Eyl ist wider kommen nach Franckurt, hat er des Sonstags morgens keinen Prediger gehad, weil sein Hossprediger

noch zu Ment ift geweffen, ba ift herr Doctor heinig Tettelbach nach seiner Predig aus ber barfüßer Richen geruffen worden und in dem Braunefelg bem Ronig und ber Königinn muffen predigen, die weil er schon zuvor den 25. Januar auf ben Mittwochen eine fehr fchone Privat Preby für den König und Königinn hat getan, der text ift won Paulus Betehrung geweffen, nach ber Predig ift bie lytar net gesungen worden, barnach hat ber Ronig bem Dotter Tettelbach, bie weil er so ein gelehrter und treflicher Pro biger ift, eine fehr schone große vergultene Rette jur Ber ehrung presentirt. Das schreib ich beswegen, Die weil man allhie gezweifelt, ob er calvinisch ober lutherisch ist, aber es ift Ihr Maj. so ein reiner und guter Evangelischer als noch ein Christen Mensch fein mag, ber ber Augeburgiden Confession zugethan ist, wie er auch für die Ehre Gouet ftreit und frig füret."

Und so schied der edle Schwebenkönig, das beste Andenten bei den Bewohnern Frankfurts zurücklassend; dahr sie auch die Rachricht von seinem Tode (16. Rovember 1632) mit tiefer Trauer erfüllte.

Gleich barauf erschien der berühmte schwedische Reichstamp ler Oxenstierna in Frankfurt, und bewog den Rath zu verzwißerten Anstrengungen für die gemeinschaftliche Sache. Man versprach, die Festungswerke auszubessern und zu verstärken, zahlte 30,000 Athle. eilende Hise, nahm das schottische Reiterregiment Forbes in Sold und Quartier, bezahlte drei ander schwedische Regimenter z. Als Oxenstierna im folgenden Jahre zu einem Convente der benachbarten Fürsten und Grass nach Frankfurt kam, tractirte der Rath ihn und die andern Glieder des Convents "über die massen stattlich; wobei pusi Fuder Wein ausgetrunken wurden." Unterdessen behiebt Sachsenhausen noch immer seine schwedische Besatzung, und Frankfurt sah noch oft außer dem krastwollen Oxenstierna die Generale des großen Königs, besonders den Herzog Bernhard von Weimar, in seinen Mauern; eine Ehre, die, zumal wenn Truppenzüge damit verbunden waren, der Stadt oft bedeutende Kosten und Beschwerden verursachte.

Eine große Berlegenheit trat ein, als fich nach ber unalftelichen Rieberlage bei Rorblingen (7. September 1634) bie Ueberreste bes schwedisch weimarischen Seeres, 7-8000 Mann ftart, bei Frantfurt auf bem Galgenfelbe und an ber Windmuhle wieder sammelten. Ein geschlagenes Beer, bie Truppen laut murrend, weil sie lange nicht bezahlt worben, ohnebieß zu Raub und Plunderung geneigt, und nun vor den Thoren einer mit Schaten aller Art angefullten Stadt! Dringend und brobend begehrten fle Bahlung, und - erhielten fie unverzüglich; auch nahm man sogar eine Reitlang ein schwedisches Regiment als Garnison in die Stadt auf. Go blieb bas schwedisch weimarische heer noch mehrere Monate in der Gegend von Frankfurt, erholte, ordnete und ruftete fich wieder, umschwarmt von faiserlichen Trupven, bie oft bis in die Rabe von Krautfurt brangen. 6. October bes Jahres 1634 geschah es auch, bag bie Ervaten bie Kriedberger Warte des Rachts abbrannten, worauf ber Herzog Bernhard am nachsten Morgen in Berbindung mit ben Stadtfoldaten einen Ausfall gegen fie that. Endlich, ben 1. Januar 1635, brach bas verbimbete Deer auf, indem es seinen Marsch burch Krankfurt nahm.

Rur ber Oberst von Bigthum blieb nach wie vor zu Sachsenhausen, und gerieth ofters mit bem Rathe in so starte Wishelligkeiten, daß ein formlicher Bruch zu fürchten stand. Der herzog Bernhard, welchem an ber Erhaltung

zuworzukommen, das Mainufer gegen Sachsenhaufen über auf das Beste verwahren, und besonders die Thoren der Brude, diesseits der Stadt, mit Pallisaben versehen.

Bigthum war unterbeffen gleichfalls nicht mußig; bem während ber Racht ließ er mitten auf ber Brucke Schanforbe feten und ausfüllen, und nahm die Brudenmuble meg. Sobald aber bie Wachen auf ben Thurmen und Ballen ber Stadt bies gemahr murben, gaben fle fogleich Rener, und fuhren bamit bis jum Anbruch bes Tages fort, woranf auch bie Schweben zu schießen begannen. Am Rachmittag sturmten bie Frankfurter bie Schangforbe vor ber Dable, eroberten fie und jagten bie Schweben von ber Daubie und Brude nach Sachsenhausen gurud. Erst gegen Abend um 4 Uhr gelang es ben Schweben, bie Frankfurter wieber herandzutreiben, bei welcher Gelegenheit es an 100 Tobte und Bermundete gab. Zwischen 7 und 8 Uhr gerieth burd bas heftige Schießen bie Brudenmuhle in Brand, und gieng, nebst 300 Adtel Korn, Die jufällig barin maren, vollig m Grund, so bag fie im folgenden Jahre wieder nen aufge bant werben mußte. Jest wurden auch etliche Schangforbe von neuem auf die Brucke gegen die Stadt ju gesett; m Sachlenhausen selbst aber wurde mit Bauen und Berschauer aufe eifrigste fortgefahren.

Weil es nunmehr zur äußersten Feinbschaft gebiehen war, und ber Rath wol einsah, daß Bitthum nicht and bers als mit Gewalt aus Sachsenhausen zu vertreiben seiz so rief er, zur Berhütung äußerster Gefahr, den Kaiserlichen Generallieutenant Grafen von Gallas um Beistand an. Hierauf rücken am 7. August gegen Abend 5000 Mann in Frankfurt ein, unter dem Kommando der Obersten Lambop und Kehraus. Tags darauf (8. August) beschop man

Sachsenhausen von allen Seiten am Main her, und machte, bem Fahrthor gegenüber, zum Anlausen und Stürmen eine Bresche. Bon Zeit zu Zeit hielt man jedoch mit dem starten Schießen ein, weil Bisthum zu unterhandeln wünschte; man merkte aber bald, daß dies nur aus Politik geschehe, um sich mittlerweile in Ruhe stärker verschanzen zu können.

l

ì

t

į

1

Am 9. liefen darauf die Raiserlichen in Gemeinschaft mit den Stadtsoldaten gegen Sachsenhausen Sturm, und nahmen den runden Brückenthurm, die Bresche und einen Theil von Sachsenhausen selbst die an die Rirche in Besit. Weil aber Bisthum vortheilhaft gedeckt war, ließ man von der Bersolgung weiterer Bortheile ab, nachdem in diesem dreistündigen Gesechte, von 6 Uhr Abende die nm 9 Uhr; von beiden Seiten viele Maunschaft geblieben war. Um andern Tag erneuerte man schon in der Frühe das heftige Schießen, und machte noch mehr Breschen, so daß es das Ansehen des heftigsten Widerstandes hatte.

In dieser argen Roth begaben sich die unglücklichen Bewohner von Sachsenhausen, den Pfarrer an der Spise, zu
Bisthum, um ihn um Gotteswillen zu bitten, durch billige Forderungen und Bedingungen diesem Elende ein Ende zu
machen. Weil nun Bisthum selbst einsah, daß ein fernerer Widerstand ihm nichts nüten und der Stadt nur großen Schaden bringen würde, indem die kaiserlichen Truppen alles niederzubrennen drohten und bereits 20 häuser an
den gemachten Breschen in Asche gelegt hatten; so ließ er
sich endlich bewegen, den Pfarrer nebst einem Trommels
schläger nach Frankfurt zu schicken, um eine Uebereinkunft zu tressen. Diese kam auch den 11. August wirklich zu
Stande. Darnach durste der Obristlieutenant Bilaw mit
den von Hanau mitgebrachten Truppen frei abziehen; der Generalmajor Bisthum dagegen durfte zwar mit seinen Regimente, 4 Felbstücken, aller Bagage und fliegenden Fähnlein aus Sachsenhausen abziehen, mußte aber darauf sein Regiment dem Oberst Lambon für dem Dienst des Kaissers liberlassen; indessen erhielt er das Geleit bis Gustanvöhurg.

Durch die Entfernung Bisthums gewann übrigens die Gtadt im Ganzen wenig Ruhe und Bortheil; denn sie war nun mehrere Jahre von kaiserlichen Armpen umlagen, welche meistens sehr übel hausten, und auch wol große Schuld an der Hungersnoth hatten, welche in den Jahren 1635 — 37 die Stadt und das ganze kand härter denn je drückte. Biele kandleute waren mit ihrem Bieh in die Stadt gestohen, wo es dalb von Armen und Bettlern wimmelte, welche hin und wieder in den Winkeln der Stadt und auf der öffentlichen Straße ihr kager aufschlugen, und zu ihrer Rahrung Kagen und Hunde, Katten und Mäuse, ja selbs die todten Thierseichname, gierig benutzten. Das Achtel Korn kostete damals dis auf 18 Gulden, der Weizen 24 Gulden, ein Achtel Salz 60 Gulden und ein Pfund Kase einen Reichsthaler.

Im Mai 1626 geriethen bie Burger Frankfurts nicht wenig in Unruhe, weil man einen lleberfall und neue Bestehung der Stadt durch kaiserliche Truppen bestärchtete. Der Nath ließ alsbald allerseits ernstliche Gegenanstalten treffen. Die Bürgerschaft mußte 5 Tage und Nächte auf den Wällen in den Waffen stehen; 18 Stück Geschütz wurden auf der Brücke und am Main ausgepflanzt und die Garnison mit Goldaten verstärkt. Dem Weinmarkte gegenüber (am Leonhardsthor) baute man ein sehr festes Blockhand, ließ starte Wachen in großen Schiffen auf dem Main

halten und eine bedeutende Anzahl Feneringeln und Granaten nach Sachsenhausen bringen. Zugleich verschrieb die Stadt an Mundvorrath 1000 Malter Korn. Zum Glück wurde aber ber vermuthete Auschlag, wenn er anders wirklich gesmacht worden, nicht ausgeführt.

In ben letten Jahren bes Rriegs halfen bie Frangofen noch die kast und Noth besselben vermehren; und wiewol fich die Stadt neutral hielt, fo konnte fie fich doch ben Forberungen der frangöfischen Truppen, welche oft in der Rabe lagen, nicht entziehen. Endlich, im Jahr 1648, wurde ber langersehnte Friede ju Dünfter und Osnabrud geschloffen. Rach einem besonderen Artifel bedselben erhielten die freien Reichsstädte, als Stanbe bes Reichs, biefelben Rechte mit biefen; es wurde ihnen auf Reichsversammlungen ihr Botum gesichert, und die Bestätigung aller ihrer Regalien, Rechte und Areiheiten, die fie vom Raiser und Reich erhalten, ertheilt, und zugleich ben barnieberliegenben Comercien ihre ehemaligen Freiheiten wieder gegeben. Frankfurt hatte bemnach um fo mehr Beranlaffung, ein Dankfest anzustellen; alle Gloden wurden geläutet, die Stude gelofet und bes Morgens, Mittags und Abends auf bem Nicolausthurm eine Dufit mit Trompeten und Pauten aufgeführt; auch wurde auf bem Main zwischen Krankfurt und Sachsenhausen ein Freudenfeuer angezündet. Uebrigens mußte Frankfurt an ben 5 Millionen Thaler Schabloshaltung, welche nach bem Friedensschluß Schweben zu empfangen hatte, allein 106,800 Gulden bezahlen.

Rach turzer Ruhe begannen die Eroberungstriege Ludwigs XIV., welche, verbunden mit einigen Turtenfriegen, die Stadt in große Untosten und manche Berlegenheit setzen. Frankfurt mußte Truppen stellen, und Freund und Keind Generalmasor Bisthum bagegen burfte zwar mit seinen Regimente, 4 Felbstüden, aller Bagage und fliegenden Fähnlein aus Sachsenhausen abziehen, mußte aber dami sein Regiment bem Oberst Lamboy für den Dienst des Knifers überlassen; indessen erhielt er das Geleit bis Gestausburg.

Durch die Entfernung Bitthums gewann übrigens die Gtadt im Ganzen wenig Ruhe und Bortheil; denn sie von nun mehrere Jahre von kaiserlichen Truppen umlager, welche meistend sehr übel hauften, nud auch wol große Schuld an der Hungersnoth hatten, welche in den Jahrn 1635 — 37 die Stadt und das ganze kand härter denn je drückte. Biele kandleute waren mit ihrem Bieh in die Stadt gestohen, wo es dalb von Armen und Bettlern winnente, welche hin und wieder in den Winkeln der Stadt und auf der öffentlichen Straße ihr kager ansichlugen, und zu ihrer Rahrung Kagen und Hunde, Ratten und Mäuse, ja selbst die todten Thierseichname, gierig benutzten. Das Achtel Korn kosted bamals dis auf 18 Gulden, der Weizen MGulden, ein Achtel Salz 60 Gulden und ein Pfund Kästeinen Reichsthaler.

Im Mai 1636 geriethen bie Bürger Frankfurts nicht wenig in Unruhe, weil man einen Ueberfall und neue Bestehung der Stadt durch kaiserliche Truppen besürchtete. Der Nath ließ alsbald allerseits ernstliche Gegenanstalten treffen. Die Bürgerschaft mußte 5 Tage und Rächte auf den Wällen in den Waffen siehen; 18 Stück Geschütz wurden auf der Brücke und am Main aufgepstanzt und die Garnison mit Soldaten verstärkt. Dem Weinmarkte gegenüber (am Leonhardsthor) baute man ein sehr festes Blockhaus, ließ starte Wachen in großen Schiffen auf dem Nain

halten und eine bedeutende Anzahl Feneringeln und Granaten nach Sachsenhausen bringen. Zugleich verschrieb die Stadt an Mundvorrath 1000 Malter Korn. Zum Glück wurde aber ber vermuthete Anschlag, wenn er anders wirklich gesmacht worden, nicht ausgeführt.

In ben letten Jahren bes Rriegs halfen bie Frangofen noch bie kaft und Roth besselben vermehren; und wiewol fich die Stadt neutral hielt, so tonnte fie fich boch ben Forderungen der französischen Truppen, welche oft in der Rähe lagen, nicht entziehen. Endlich, im Jahr 1648, wurde ber langersehnte Friede zu Minster und Osnabrud geschloffen. Rach einem besonderen Artifel besselben erhielten bie freien Reichsstädte, als Stande bes Reichs, Diefelben Rechte mit biesen; es wurde ihnen auf Reichsversammlungen ihr Botum gesichert, und die Bestätigung aller ihrer Regalien, Rechte und Freiheiten, Die fie vom Raifer und Reich erhalten, ertheilt, und zugleich ben barnieberliegenden Comercien ihre ebemaligen Freiheiten wieder gegeben. Frankfurt hatte bems nach um fo mehr Beranlaffung, ein Dankfest anzustellen; alle Gloden wurden geläutet, die Stude geloset und bes Morgens, Mittags und Abends auf bem Ricolausthurm eine Must mit Trompeten und Pauten aufgeführt; auch wurde auf bem Main zwischen Frankfurt und Sachsenhausen ein Areubenfeuer angezündet. Uebrigens mußte Arantfurt an ben 5 Millionen Thaler Schabloshaltung, welche pach bem Kriebensschluß Schweben zu empfangen hatte, allein 106,800 Gulden bezahlen.

Rach turger Rube begannen die Eroberungstriege Ludwigs XIV., welche, verbunden mit einigen Türkenkriegen, die Stadt in große Untoften und manche Berlegenheit setzen. Frankfurt mußte Truppen stellen, und Frennd und Keind begehrten Steuern und Lieferungen; nur allein während bes beit ten Krieges von 1688 — 1697 betrugen die Kriegsunkoften der Stadt nach urkundlichem Erweis über 1½ Million Gulden.

Oft waren bie Beere in feiner Rabe, oft Manne berühmten Ramens: ber taiferliche General Montecuculi, mit ihm ber große Kurfürst von Brandenburg, Frie brich Wilhelm; im Frühjahre 1673 ber französische Felb marschall Threnne. Damals brohte ber Stadt, ob fie fich gleich bis babin ftets neutral gehalten hatte, große Gefahr, von den Franzosen genommen zu werben, um badurch bie beranziehende taiferliche Urmee aufzuhalten. Türenne batte wirklich schon seinem Konige beshalb Borftellungen gemacht; und hatte biefer nicht gefürchtet, bie noch übrigen Reichs glieber fich ju Gegnern zu machen, so wurde er ohne Zweifel biefen Borfchlag angenommen, fich Frankfurts bemachtigt und ben Kriegsschauplat babin verlegt haben. Doch hatten bie Franzosen bie Bermeffenheit, von dem Rath zu verlan gen, er folle ben Bergog Rarl IV. von gothringen aus ber Stadt verweisen und die Armee bes Marschalls Tarenne mit Geschüt, Munition und Lebensmitteln verseben. nun bie Stadt, ftreng ihre Reutralität behauptenb, biefe Korberungen nicht eingehen, Türenne aber nicht bavon ab fteben wollte, fah fich ber Rath gezwungen, bas Stadtmi litair mit einigen neuen Compagnien zu verstärken und bie Burgerschaft auf ben ersten Trommelschlag bereit zu halten; welches Alles mit großen Untosten verbunden war. Ingwi schen näherte fich (im October) die kaiserliche Armee, schling eine Schiffbrude zwischen ber Windmuble und bem Gutlenb hofe auf, und sette mit einigen Truppen hinüber, um ber Keind zu beobachten. Als biefer aber nach ber Bergftrufe zuruckwich, tehrten auch biefe wieder zuruch, und marschirten,

uachbem bie Schiffbrucke abgebrochen war, mit ber gangen Armee nach bem Rheingau.

ı

t

t

ı

İ

i

Rach größere Gefahr nahte ber Stadt im September Die Kranzosen, welche bamals in die Pfalz einge fallen waren, hatten fich bereits Mainz bemächtigt und Ruffelsheim am Main besetzt, und brohten jeto, auch Frantfurt besuchen zu wollen, wenn die Stadt nicht frangoffiche Besatzung aufnehmen und eine bedeutende Contribution liefern wurde. In biefer Bebrananis fasten ber Rath und Die gesammte Bürgerschaft ben ehrenvollen Entschluß, mit Gut und Blut an ber Raiserlichen Majestat und bem Reiche ju halten, und Alles für ihre Freiheit ju wagen. Sogleich wurde ber Befehl gegeben, jur befferen Bertheibigung Frantfurte alle Lufthaufer, Barten, Baume und Mauerwerf um die gange Stadt und Sachsenhausen auf 70 Ruthen weit wegzuräumen; was auch von der Bürgerschaft mit willigem Muthe vollzogen ward, "weil sie lieber ihre Ergöslichkeiten und Garten vor ber Stadt entbehren, ale innerhalb beren Ringmauern einem unerträglichen Feinde eine allzu toftbare und ihre Guter und Freiheiten verschlingende Wohnung aufrichten wollten." Dan fuchte in ber gangen Stadt für bie Garnison zu werben, um diese möglichst zu verstärfen. Die gesammte Burgerschaft war in steter Bewegung; besonbere Lärmplate waren ben übrigen waffenfähigen Bewohnern ber Stadt, welche gleichfalls in verschiedene Compagnien vertheilt wurden, angewiesen. Auch hielt man einen Kriegs. vath, fette die am Neuenthore noch nicht zu Ende gebrachte Kortification mit allem Ernste fort, versah alle Batterien mit Bollwerte mit ber nothigen Artillerie, und verwahrte bie beiden Thore zu Sachsenhausen mit Pallisaden. Ebenfo ber fette man bie Gestabe am Dain mit Batterien, und legte

vom heiligen Geistpfortchen bis an bie Duble himunter eine sogenannte Blendung ober Bruftwehr an. Um biefe mit atoken Untoken verbundenen Anstalten treffen zu konnen. wurde ber Burgerschaft auferlegt, außerorbentlicher Beife 1 Prozent ihres ganzen Bermogens beizusteuern. barauf der frangösische Intendant zu Oppenheim von Gor beliere und ber General Montclas in zwei befonderen Drokbriefen Kriegscontributionen von der Stadt verlangten, fo aab ber Rath bem Letteren eine fo energisch abschlägige Antwort, bag biefer, bochlich entruftet, ben Brief gerrif und mit ben Kußen trat. Ingwischen ließ ber ganbgraf von Seffen Caffel ber Stadt einige Compagnien guführen; and fanden fich ber Aurfürst von Sachsen und ber Bergog von hannover am 26. Rovember in eigner Verson in ber Statt ein, wo sie nach gepflogener Unterhandlung sich babin verftanbigten, daß bie furfürstliche Urmee, nachdem fie Miches fenburg mit genugsamer Mannschaft befett, nach Schwaben und Franken giehen, die hanndvrifde bagegen gur Dechm Krankfurts in bessen Umgegend in die Winterquartiere gelegt werben follte. Einige Compagnien Reiter und taufend Mann Infanterie wurden überdieß in die Stadt selbst einquartiert. ohne jedoch von den Bürgern mehr als bas bloke Obdach zu erhalten. Go vereitelte Krantfurt burch Duth, Rraft und Energie den Frangosen eine Contribution, welche wir es in ben neueften Zeiten, freilich unter anderen Umftanben, fe oft werben bezahlen feben; aber es fab bafür leiber and burch die rachsuchtigen Frangosen am 17. December ben Riebhof und die dabei gelegene Ziegelhütte, und in der Res jahrenacht bas ber Stadt zugehörige Dorf Oberrad, spater hin auch noch bas Dorf Rieberrad, in Flammen aufgeben. Auch in ben folgenden Jahren schwebte bie Stadt noch

oft in Besorgnist vor der Wiedertehr des Feindes; man traf dann jedesmal die nöthigen Sicherheitsanstalten, und suchte die Besestigungswerte der Stadt zu vermehren und zu verstärken. Endlich erfolgte im Jahr 1697 der Friede zu Ryswick; allein nun entstand für den Rath die neue Berzegenheit, sich gegen die Menge von Bagabunden, welche zuch der Aufläsung der Armeen raubend und mordend in den kändern des Reichs umherzogen, kräftigst zu schüßen.

Man war bemnach kaum bes Friedens froh geworden, als schon im Jahre 1701 der spanische Erbsolgekrieg ausberach, und während seiner 12jährigen Dauer durch neue Ariegssteuern und Soldateustellungen die Stadt von seuem nicht wenig beunruhigte und belästigte. Man hielt sich stets gerüstet und nahm zu größerer Sicherheit Hissetruppen in die Stadt auf; doch war man diedmal so glücklich, von den Franzosen gänzlich verschont zu bleiben. Denn als am 12. Juli 1707 der französische General Villars von heidelberg aus schriftlich eine Contribution von 1 Million Livres verstangte, schlug man sie ohne Weiteres ab, nahm hessische und pfälzische Besatung auf, und rüstete sich zur Vertheidigung. Die Gesahr gieng indeß sehr schnell vorüber.

Dagegen traf einige Zeit darauf ein anderes Unglud die Stadt. In Zeit von 10 Jahren zerstörten nämlich drei furchtsbare Feuersbrünfte über 1000 Haufer der Stadt, und stürzten wiele tausend Menschen ins Elend. Der erste schreckliche Brand dieser Art, der sogenannte große Judenbrand, fand am 14. Januar 1411 statt. Die ganze Judengasse, an 500 Häuser, rechnet man die Hintergebäude dazu, brannte damals ab, und an 8000 Juden wurden ihres Obdachs bespaubt. Vielersei Meinungen gab es damals, sowol unter den Christen, als auch unter den Juden selbst, auf welche

Art wol bieses Reuer angegangen sei. Den Geift ber Reit besonders characteristend ist biejenige, nach welcher ber Oberrabbiner Naphtali, ein aus Polen nach Frankfut berufener Jube, in beffen Behanfung ber Brand junacht ausbrach, eine Betflunde barin gehalten baben foll, worin er ben Unterschied zwischen Jefus Christus und Bem von ben Juben zu erwartenben mahren Ertofer auf eine frevelhafte Weise bargethan, und endlich, um bas Univermogen bet Erfteren zu zeigen, das Erneifir in bas Teuer geworfen babe, worauf bie Rlammen alebalb alle Eden bes hanfes ergriffen und schnell zu jenem schrecklichen Brande sich erhoben batten. Die furchtbarfte Keuersbrunft war jedoch die im Jahre 1719, welche in Zeit von 24 Stunden 432 Saufer in der Mitte ber Stadt in Afche legte, und, ohne den thatigften Biber ftanb, julest felbst die nach bem letten großen Brande net aufgebaute Jubengaffe wieder entzundet hatte. 1900 Kamilien wurden baburch ihres Obbaches beraubt, und viele Menschen verloren babei felbst bas leben. Den nachften Sonntag barauf wurden in allen Rirdyen Rlag . Ermely nungs und Trostprebigten und in ben hauptfirchen eine Trauermuft gehalten; wobei bie Geiftlichen nicht verfaum ten, bie Gottesvergeffenheit ber Menschen auf bas nach brudlichste zu riegen. Auf biefen Brand, welchen man gewöhnlich mit bem Ramen bes großen Christenbrandes be zeichnet, brach im Jahre 1721 abermals in der Judengaffe ein Brand aus, welcher den britten Theil berfelben, an 150 Saufer, in die Afche legte. Als etwas Außerorbentiv dies wird bemerkt, daß, mahrend bei bem erften Juden brande bas Keuer bei bem Oberrabbiner ausbrach, es bei bem letten an berfelben Stelle aufhorte, sowie bag bei beiben Branden, so heftig sie auch waren, der Wind fich

immer fo brebete, baß auch kein einziges Christenhaus bas von entzündet wurde.

## III. Abschnitt.

Frankfurt von bem Ausbruch bes neuen Streites ber Bürgerschaft mit bem Rathe im Jahre 1705 bis zum Aufange ber französischen Revolutionskriege im Jahre 1792.

Es war nunmehr feit ben Kettmilchischen Unruhen fast ein ganges Jahrhundert ohne innere Zwistigfeit und Keinds schaft verfloffen, ale fich die Berwaltung und Regierung ber Stadt von neuem jum Schlimmeren hinzuneigen und beghalb einer burchgreifenden Reinigung zu bedürfen fchien. Doch verstanden biedmal bie Burger ihren Bortheil zu gut, um durch Gewaltschritte ihren gerechten Unsprüchen ben Anstrich ber Emporung ju geben. Den gesetlichen Weg ftreng verfolgend, überreichten bie Oberofficiere ber 14 Stadtquartiere, mit welchen, als ben einzigen bamaligen Repras sentanten ber Bürgerschaft, ber Senat bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu berathen pflegte, am 26. October 1705, bem Grafen von Solms : Laubach, ber in Raifer Josephs I. Ramen bie hulbigung empfieng, eine Schrift, in welcher bie Burger um bie taiserliche Bestätigung und Aufrechthals tung ihrer Privilegien und Freiheiten, namentlich aber um Beobachtung bes Burgervertrage und ber Judenftatigfeit, baten. In gleicher Absicht schickte bie Burgerschaft am 4. December bes Jahres brei Abgeordnete nach Wien, und ließen zugleich burch biefelben um eine faiferliche Letaltoms miffion gegen ben Rath nachsuchen. Neue Beschwerben wegen Befetung ber Officierstellen, bie im Marg und April 1706 hinzufamen, vermehrten noch die Gehnsucht barnach.

Gleichwol wurde das Bestätigungsgesuch in einem taisertis chen Defret vom 5. April 1707 für eine überfluffige und allein auf Weiterungen abzielende Sache erffart, und gugleich bie verlangte Kommission wegen ber großen Rosten und noch nicht hinlänglich vorgebrachten Beschwerben abgeschlagen. Es wurden barauf gutliche Bergleichsauswege in Borschlag gebracht und auch eine Zeitlang fortgeset, bis fie an ber hartnädigfeit einiger Personen ganglich scheiterten, und man somit volle Ueberzeugung gewann, daß die Sache burchaus einer oberrichterlichen Untersuchung und Entscheidung bedürfe. Jeto endlich, im Jahre 1712, entschloß sich bas Reichsoberhaupt, durch zwei besondere Rommissionen die Streitpunkte untersuchen zu laffen und Friede und Ginigkeit zwischen bem Rath und ber Bürgerschaft wieder herzustellen. Die eine Kommission, welche auf Kurmainz und Darmstadt gemeinschaftlich erfannt murbe, follte bie Staateverwaltung, bie andere, welche bem Grafen Melchior Friedrich von Schonborn übertragen murbe, bas Rechnungemefen untersuchen.

Auf die Berichte der eingeschickten Gutachten der kaiserschen Kommissarien erfolgte bereits am 15. October 1716 eine kaiserliche Hauptresolution; neun andere erfolgten auf einmal am 22. November 1725. Im solgenden Jahre wurde auch die alte Bistationsordnung, deren Dasein der Rath in Abrede zu stellen versuchte, von der Kommission vorgenommen, und, nachdem sie von dem Kaiser bestätigt, allenthalben mit Zusätzen versehen und verbessert worden, am 4. Juli 1426 von neuem seierlich publicitt. In den Jahren 1726, 1727, 1729, 1730 und 1731 solgten nun noch verschiedene, zur Erläuterung der vorhergehenden Ressolutionen dienende, kaiserliche Kommissionsdektete. Endlich

aber, am 14. Marg 1732, erfolgten bie zwei letten taiferlichen hauptrefolutionen, worin, außer vielen Beftartungen, Bugaben, Erlauterungen und Berbefferungen bes Burger. vertrage und ber früheren Refolutionen, befonders bie Errichtung bes bestanbigen Burgerausschuffes und ber ihm untergeordneten Begenfchreiber enthalten mar. fer follte nämlich die Aufsicht über die Kinangen ber Stadt führen und aus 45 bis 51 Personen bestehen, welche bas erfte Mal bie Oberofficiere ber 14. Quartiere, bann aber ber Ansschuß felbst zu ermählen hatten. Die Rathemahlen betreffend, wurden bie ausschließenden Bermanbschaftegrabe erweitert, und zugleich bestimmt, bag bei Wieberbefetung jeber erledigten Rathostelle 3 Candidaten erwählt werden follten, zwischen benen bie Rugelung zu entscheiben habe; babei follte aber jebesmal ein Mitglieb ber Ganerbichaft Mt - Limpurg, insofern foldes bie gesetlich vorgeschriebenen Eigenschaften ber Personlichkeit und ber nicht burch bestes hende Bermandtschaft eintretenden Ausschließung besite, unter bie brei Canbibaten bei ber Rugelung mit aufgenommen werben, so lange bie altherkommliche Bahl von 14 Limpurgern nicht vollzählig fei; ebenfo behielten bie Frauensteiner nach wie vor ihre Rechte auf Besetzung von 6 Rathostellen.

Rachdem nun noch auf verschiebene Vorstellungen, welche gegen diese Resolutionen bei dem Reichshofrath geschahen, am 26. Juni desselben Jahres ein weiterer Bescheid ergangen war, hatte die Kommission endlich ihr weitläustiges Wert zu Stande gebracht, durch welches, mit so vielen Untosten es auch für die Stadt verbunden war, immerhin "der abgezielte Zweck einer volltommenen Ruhe, Verständnis zwischen Rath und Bürgerschaft, sicherer Wohlstand des Aeraril, wahrer Verbesserung berer milden Stiftungen, nebst

vielem andern Guten mehr, erreicht worden, womit bit ganze gemeine Stadtwesen zu Frankfurt gegen Ihro Rimisch Raiserliche Majestät dergestalten mit ewiger allemeterthänigster Dankverpstichtung verbunden ist, daß num allen getreuesten Reichsstädten die Stadt Frankfurt in die Zahl derer Glücklichsten billig sich mitzählen und schäsen kann."

Und in der That hat Frankfurt von jener Zeit an bis jum Ende des 18. Jahrhunderts in jeder hinsicht fein gobdenes Zeitalter erlebt. Die öfteren Wahlen und Krönungen (man rechnet ihrer von 1711 bis 1792 nicht weniger als sechs: Karl VI. 1711, Karl VII. 1742, Franz I. 1745, Joseph II. 1764, Leopold II. 1790 und Franz II. 1792); der längere Aufenthalt Kaiser Karls VII. dahier, die häusige Anwesenheit englischer und französischer heere in der Rähe der neutralen Stadt, — alles dies waren Erzeignisse, welche den Handel beleben und den Gewerbsleis verdoppeln mußten.

Auch der siebenjährige Krieg (von 1756 — 1768) diente, ben Umlauf des Geldes bedeutend zu befördern und den Reichthum der Bürger zu vermehren. Manche thätige Kausseute gründeten damais einen Bohlstand, der noch jest den Enkeln Früchte trägt. Doch sührte dieser Krieg zugleich am 2. Januar 1759 eine Begebenheit herbei, welche Frankfurt, wenn auch nur auf kurze Zeit, in eine bedenkliche Lage sesten. Die Franzosen nämlich, welche bis dahin schon öfters, um über den Main zu setzen, in kleinen Abtheilungen durch die Stadt gezogen waren, sah man diesmal, am 1. und 2. Januar, in größeren Massen durch marschiren, bis endlich an letzerem Tage eine Colonne dersselben, welche durch Sachsenhausen über die Brücke und

durch die Fahrgasse die an die Constadierwache gelangt war, daselbst Halt machen, und, nachdem sie das kleine, sie durchsührende Kommando der Stadtsoldaten überwältigt hatten, nicht nur von gedachter Wache Besit nahm, sondern auch die Zeise herunterzog und nach einem geringen Widersstande die Hauptwache zur Ergebung nöthigte. Angenblicks waren die friedlichen Straßen in einen Kriegsschauplat verwandelt, auf dem die Truppen so lange bivouakirten, die durch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen gesorgt war.

ı

ı

ì

t

Ì

1

So wurde nun Frankfurt einige Jahre hindurch, trot bem, daß es feinen Beitrag an Gelb und Mannschaft gum Reichsheere punttlich leiftete, ein Waffenplat ber Frangofen, von bem biefe große Bortheile zogen. Bergebens racten, ihnen benfelben zu entreißen, schon im nachsten Fruhjahre bie Berbundeten unter bem herzog Ferdinand von Braunschweig heran; benn, ale es am Karfreitag (13. April) bei bem, eine gute Stunde von Frankfurt gelegenen, Fleden Bergen gur Schlacht tam, flegten die Frangofen, und " amangen bie Berbunbeten jum Rudjuge. Go behielt alfo Krantfurt die Einquartierung der Frangofen, welche indes, wenigstens im Betgleich ju ben fpateren, im Gangen leicht ju ertragen war, indem bie Solbaten nicht nur bas Deifte aus ben frangbfifchen Magazinen erhielten, fonbern auch punttlich ihre Rohnung befamen und badurch ben Gelbuntlauf in der Stadt vermehrten. Erft furz vor dem Subertsburger Krieben, ber bem fiebenjahrigen Kriege befanntlich ein Enbe machte, verließ die franzbfische Armee Frankfurt (im December 1762) und fehrte nach Franfreich zurud.

Die nachsten 30 Jahre gewährten Deutschland bie fo nothige Rube, welche nur durch wei wichtigere, aber schnell vorübergehende, kriegerische Austritte, die Theilung Polens (1772) und den baierischen Erbfolgekrieg (1778 und 1779), unterbrochen wurde. Auf die Schicksale Frankfurts daten beide keinen, wenigstens nicht den mindesten nachtheiliger, Einstluß; und so konnte hier das Gemeinwesen unterdessen zu immer größerer Festigkeit, Ordnung und Wohlhabenheit gedeihen. Schon dachte man auf Wilderung der ohnedieß nicht drückenden Abgaben, schon schien überhaupt Alles ein wahrhaft goldenes Zeitalter zu verkünden, als die franzissische Revolution, gleich einem unvorhergesehenen Sturme, nicht bloß die so glückliche Ruhe unterbrach, sondern and das Gedäude einer Versassung zertrümmerte, welches die Bürger selbst mehr und mehr als ihr unschätzbarstes Ent, als die wahre Stütze ihrer ganzen Wohlsahrt, betrachten lernten.

## IV. Abschnitt.

Frankfurt mahrend ber französischen Revolution und unter der hemschaft Karls von Dalberg bis zur Wiederherstellung seiner Freihrit und Selbständigkeit im Jahre 1816.

Unter ungunstigen Borbebeutungen für Deutschland hatte ber erste französische Revolutionöfrieg in der Mitte bed Jahres 1792 begonnen. Das preußisch-heffische Heer, vom Hunger, der Seuche und Witterung zugleich aufgerieben, zog bereits im October aus der Champagne nach dem Rhein (in die Gegend von Robsenz) zurück. Aehnliche Bewegungen machten die in den Niederlanden kämpfenden Destreicher, und zu gleicher Zeit wurde der Obers und Mittelskein dadurch, daß das dort aufgestellte östreichische Korps der Hauptarmee nachrücken mußte, entblößt.

PloBlich brach ber frangofische General Custine, welcher in dem nahen gandau bedeutende Streitfrafte versammelt hatte, hervor, nahm die in Speier zurückgelaffene östreichische Befatung gefangen, und bemachtigte fich balb barauf (21. October) bed festen Maing, biefer Bormauer bes Reiche, burch Berrath. Schon am nachsten Tage tam fein Unter Beneral Bictor Neuwinger vor Sachsenhausen und Frankfurt an. Auf fein Borgeben, "er habe von bem Beneral en Chef ber Frangosen einen Brief an ben Dagistrat zu übergeben", bat ihn eine Deputation bes lettern um Abgabe besfelben vor ben Thoren ber Stadt; er aber bestand barauf, "es sei seine Orbre, benselben auf bem Rathhause personlich abzuliefern." Die Abgeordneten giengen barauf jurud, und die Brude murbe hinter ihnen wieder aufgezogen. Als bies Neuwinger fah, befahl er sogleich, die Kanonen vorzuführen. Jeto erst ließ ber Rath, nach bem er flüglich bas Meußerste abgewartet, bie Brude herab, worauf die Franzosen alebald mit klingendem Spiele in die Stadt einzogen.

Schon am folgenden Morgen wurde der Stadt eine Constribution von zwei Millionen Gulden auferlegt. Zum Borswande dienten die feindlichen Aeußerungen eines frankfurter Zeitungsschreibers, die Unterstützung der Emigranten, die Berbreitung der falschen Affignaten, ja die Selbstverfertigung derselben. Bergebens bemühte sich der Nath, durch eine an Eustine selbst abgeschickte Deputation die Nichtigkeit dieser Beschuldigungen darzuthun; man verlangte Geld und keine Gründe! Unterdessen machte Neuwinger durch einen gestruckten Aufruf bekannt, daß die Contribution nicht von der Bürgerschaft, sondern allein von den hiesigen Patrizierssamilien, den Stiftern, Möstern 1c. getragen werden sollte.

Eine aweite Deputation, die gleich barauf an Enfine ab gieng, hatte teinen weiteren Erfolg, als bag berfelbe nach seiner gebieterischen Urt an ben Rath gurudfdrieb : "Get mir eure Bierundewanziapfundner mit ihrem Gerath, b erlaß ich euch 500,000 fl." Rur mit ber größten Entruftung vernahmen bie Burger Krankfurts biefen Borfchlag. haupt war ihr Betragen fehr mufterhaft, indem fie nicht nur taub blieben gegen alle Anlochungen und Berheisungen ber ausländischen Freiheitsbelden und ihrer Anbanger und Miethlinge in Maing, sonbern es auch verschmabten, auf Rosten ihrer reicheren und vornehmeren Mitburger von ber Brandschatung frei zu bleiben. Go schloffen sich, mabrent in bem benachbarten Mainz bei ber erften Annaherung ber Franzosen sogleich alle Bande ber Ordnung und bes Go fetes aufgelof't murben, in Frankfurt Rath und Burger nur noch fester zusammen; und es war rührend zu feben, wie bei ber ersten Aufforderung des Magistrats ein Jeder, Reiche ober Arme, willig bineilte, um seinen Beitrag ber allgemeinen Ruhe und Sicherheit zu opfern.

Während man nun noch immer eine Ermäßigung ber unerschwinglichen Summe hosste, kam Custine selbst am 27. October nach Frankfurt, griff sofort and den Reichsten 8 Geiseln auf, und bestand nunmehr, ohne auf die wiederholten Borskellungen zu achten, nur um so hartnäckiger auf der Forderung der vollen 2 Millionen Gulden, mit der Drohung, daß, wenn man sich nicht binnen 34 Stunden zu deren Bezahlung willig erklären würde, die Geisseln abgeführt werden sollten. So mußte man denn endlich, einsehend, daß alle weiteren Bersuche bei Enstine vergeblich sein würden, die äußersten Anstrengungen machen, und in solgeweisen Zahlungen bis zum 31. October die volle Summe

einer Million Gulden erlegen; für die zweite aber, welche man fogleich unmöglich aufbringen tonnte, eine Berfchreis bung auf 6 und 10 Monate aubstellen. Dafür wurden noch am 31. October bie Beifeln entlaffen, und ber Stabt ein Schutbrief gegen alle fpateren Bebrudungen abnlicher Art gegeben; auch wurde ihr in Gnaden erlaubt, beim Rationalconvent um Erlag ber zweiten Million nachzusuchen. Die Stadt faumte nicht, ju biefem 3wede zwei Abgeordnes te nach Baris zu 'schicken. Umfonst aber vertheidigte hier ber ebenfo unerschrockene als besonnene Conventebeputirte Gorani bie Ctabt mit ben triftigften Grunden; umfonft er-Marte fich selbst ber Minister Roland in einem Antwortsfchreiben an feinen Amtsgenoffen le Brun auf bas ents fchiebenfte ju Gunften Frankfurts. Gine zweite Deputation. welche am 20. Rovember abgieng, war nicht gludlicher; ja, bie Clubbiften in Maing, besonders ber verblenbete Georg Korfter, bemubten fich jeto, in eigenen Schriften die Beschuldigungen wegen der falschen Affignaten von neuem gegen die Frankfurter geltend zu machen; bis endlich ber Rath bie bedeutenoften Belohnungen allen benjenigen zusagte, welche bies wirklich zu beweisen im Stande maren.

ĺ

t

t

1

١

١

ī

1

Mittlerweile hatte Custine die Umgegend in einer Eutsternung von mehreren Stunden militarisch besetht, jedoch vergebens gesucht, die treue brave Ration der heffen burch wiederholm Borspiegelungen einer dyimarischen Freiheit ührem Fürsten abwendig zu machen. Schon drohten die Franzosen, sich auch Hanaus bemächtigen und den Winter über in diessen Gegenden zubringen zu wollen, als das prensisch-hessische Heer in verschiedenen Colonnen von der Lahn ans vorrückte, und am 28. Rovember der Stadt schon ganz nahe stand. Gegen Abend schickte der General Graf von

Ralfreuth, welcher mit ben Bortruppen ber einen Colonne bereits Bergen eingenommen hatte, einen Stabsoffizier mit einem Trompeter in die Stadt, um die angeblich 1800 Mann starte französische Besatung zur Uebergabe aufze fordern. Sie bekamen eine abschlägige Antwort. - Zugleich bemühte sich ber in ber Stabt kommandirende französische General von Selben, Die Schlussel zu ben Zeughäusen fammt bem Pulver zu erhalten, um fich in befferen Berthei digungdzustand setzen zu konnen. Allein, wiewol man er fuhr, bag helben von Cuftine bie gemeffenste Orbre habe, fich im Nothfalle bes hiefigen groben Geschützes und ber Munition mit Gewalt zu bemachtigen, verweigerte ber Rath boch auf bas standhafteste sein Begehren. Auch schickte er noch in ber Racht um 11 Uhr Abgeordnete in bas preußische hauptquartier zu Bergen, wo sie von Kalfreuth die bens higende Bersicherung erhielten: "er wolle, um bie Stadt nicht den mit einem gewaltsamen Angriffe verbundenen Go fahren auszuseten, dem frangösischen General bis zum fob genden. Mittag freien Abzug mit feinen Truppen gewähren; bagegen hange bas Weitere hernach lediglich von bem Re nige selbst ab, der bis dahin mit der Hauptarmee eintreffen merbe."

Die in die Stadt zurückgekehrten Deputirten eilten sofort — es war morgens um 2 Uhr — zum General, von Helden, der ihnen für die freundschaftliche Mitwirkung bankte, ohne jedoch Gebrauch davon zu machen. Im Ge gentheile wurde noch gegen 8 Uhr des Morgens ein Bersuch gemacht, sich mit Gewalt des Stadtgeschützes zu bemächtigen. Es wurde nämlich ein Detaschement Linientruppen in den Rahmhof geschickt, um die Thüren des dortigen Zeughauses aufzusprengen. Auf diese Nachricht entsteht sogleich ein großer Auflauf in den Strafen. Alles ftromt, jum Theil bewaffnet, nach biefer Gegend ber Stadt, und scheint Gewalt mit Gewalt abwehren zu wollen. Jeben Augenblick Nebt man ber schrecklichsten Scene entgegen. Bergebens wird in aller Geschwindigkeit vor dem Eingange bes Rahmhofes ein Commando hiesiger Stadtsoldaten aufgestellt; nur ben vaterlichen Ermahnungen einiger Magistratsversonen. welche unterbeffen erschienen waren, gelingt es, nach und nach bie Ruhe wieder herzustellen, und sofort bie Streitigs teit friedlich beizulegen, so jedoch, daß die Franzosen mit leeren Sanden wieder abziehen muffen. Man tann fich aber leicht vorstellen, wie sehr diese gewaltsame Unternehmung, welche bie Bertheibigungsabsichten ber Frangofen und die große Gefahr, welcher die Stadt baburch ausgefest wurde, nur zu beutlich verrieth, Rath und Burgerfchaft in bange Beforgniß verfeten mußte. Man war baher ichon im Begriff, bem General Custine beswegen bringenbe Borstellungen zu machen, als biefer um 4 Uhr besselben Rachmittags felbst in bie Stadt tam, und auf bem Romer vor bem baselbst versammelten Rathe bie feierliche Bersicherung gab, bag, wenn er allenfalls in ber Rabe ber Stadt gu einer Schlacht genothigt werben follte, bie Burger wegen einer etwaigen Kanonade ober Belagerung volltommen ficher und beruhigt fein konnten. Wer hatte nun nach biefer feierlichen Berficherung bes fommanbirenben Generals noch bie minbefte Gefahr für bie Stadt beforgen mogen?

So vergiengen die letten Tage der Boche, ohne daß man bei der französischen Garnison andere Bewegungen mertte, als daß die Mannschaft mit ihren Fahnen und mit Sad und Pack aufgezogen und größtentheils auf den Wällen postirt war. Die hessischen Truppen waren zwar unter-

beffen bis an bas Stadtgebiet vorgerucht, boch blieb mich immer bie Paffage zwischen ber Stadt und ber von ihner besetzten Gegend offen. Genug, man versah fich nicht im entferntesten eines gewaltsamen Angriffs, und in gewöhnlicher ftiller Ordnung versammelten fich am erften Abvent-Sountag (2. December) bie verschiebenen Religionsgemeinden, als plöglich unter einer heftigen Kanonade bie heffischen Truppen einen sturmischen Angriff auf bie Stabt machten, welchen die Frangosen einen hartnäckigen, obwol vergeblichen Biber Rand entgegensetten. Mengitlich eilte Alles aus ben Rirchen nach Saufe, und balb waren bie Straffen menfchenleer. In ber gangen Stadt berrichte Rube und Orbnung, unt daß fich bier und da kleine Boltsbaufen bilbeten, welche, meistens aus Sandwertsburschen bestehend, es fich berand nahmen, ben frangofischen Golbaten, bie fie in fleinerer In gabl auf ben Straffen antrafen, bie Bewehre, gum Theil mit Gewalt und unter Difhanblungen, zu entreißen.

Bergebens sah man inbessen, ba bie dußere Gewalt immer fürchterlicher wurde, mit jedem Augenblicke der Uebergabe entgegen. Helden ließ es vielmehr aufs außerste ankommen, und ohne die Berwüstungen, welche schon über eine halbe Stunde die Ranonenkugeln und Handitzanaden in der Stadt anrichteten, im mindesten zu achten, befahl er sogar die vor seinem Quartiere aufgepstanzten zwei Feldstäde nach dem Reuen (jest Friedberger) Thore abzusähren, wohin er bereits ein Reservetorps von etwa 100 Mann abgeschickt hatte. Da sesten sich aber die dort versammelten Handwerksbursche mit großem Ungestüm eutgegen, wanden die Pferde um, sührten die Ranonen eine halbe Straßenslänge zuruck, ließen nach zerschnittenen Zugsträngen die Pferde lausen, schlugen die Lasseten von den Rädern ab,

und ließen so bie Ranonen mitten auf der Straße (bei der Petersfirche) liegen.

Bahrend fich nun Selben, durch biefen Auftritt sowol, als durch die bringenbsten Borkellungen bes Raths und ber Bürger bewogen, ju einer Unterhandlung mit ben Belagerern aufdicte, entwaffneten bie handwertsburfche gegen 11 Uhr die französische Wache am Neuen Thore, und lie-Ben sogleich baselbst bie Zugbrücke nieber. Die Beffen fturmten nun unaufbaltsam berein, und verwandelten auf einmal Kurcht und Schreden in Mitleid und Besorgniß für die in fläglicher Klucht umbereilenden Kranzosen. . Wiele derselben erreichte zwar die schwer gereizte Buth der befischen Truppen, bei weitem mehr aber verbanften ber Gorgfalt und der Berwendung der Burger Frankfnrte ihre Rettung. So wurden in Allem nur 41 Kranzosen getöbtet, 154 schwer verwundet und gegen 1158 gefangen genommen. Die Beffen aber, welche über eine Stunde lang bem beftigsten Mustetenfeuer ber Franzosen völlig bloggegeben waren, hatten bei 200 Mann, nebft ihrem tapferen Rubrer, bem Pringen von Seffen - Philippsthal \*), verloren. Babrend nun der preußische Konig nebst bem herzoge von Braunschweig und mehreren anderen fürftlichen Personen in Die Stadt fam, trieb eine fürchterliche Ranonabe unterbeffen bie Franzofen vor ber Stadt, welche unter Cuftine bis Bockenheim vorgerückt waren, immer weiter gurück. Rach kurzem Aufenthalt ritt beshalb ber Rönig mit ber Generalität wieber hinaus, und tehrte erft gegen 5 Uhr in bie Stadt gurud,

<sup>\*)</sup> Diesen Tapferen warb spåterhin (im Januar 1793) von bem preußischen Könige, Friedrich Wilhelm II., nach dem Modell des Oberhofbaumeisters Langhans in Berlin, vor dem Friedderger Thore ein einfaches, aber würdiges Chrendenkmal errichtet.

in welcher sofort die heffischen Garben und zwei prensische Regimenter einquartiert wurden.

So war das furchtbare Schausviel im Ganzen obse bebeutenben Schaben für bie Stabt vorübergegangen. stand indes zu erwarten, daß Custine seine Kehler auf Up toften Anderer beschönigen wurde. Reben ben Borwurfen, welche er seinem Unterfelbherrn, bem alten von Selden, machte, ergoß fich fein Unwillen in ben ungereimteften Berlaumbungen gegen bie ihm langft verhaßten Frankfurter; ja, er legte felbst frinen Entschuldigungsbriefen an ben Prafidenten bes Rationalconvents ein Meffer, als Rufter ber 10,000, bei, womit sich eine gleiche Anzahl frankfurter Burger bewaffnet hatte, um bie Frangosen, mahrent fie bem Angriffe bes Feindes ausgesett waren, meuchlings m morden. Der Rath versprach Jedem, der biese Anschuldis gungen beweisen wurde, eine Belohnung von 1000 Louisbor. Aber auch biesmal melbete fich Riemand, fie zu verbienen, fo laut auch die Mainzer Nationalzeitung vom 6. December b. 3., in einem eigenen Urtitel "Frankfurts Abventsfeier, ein Gegenstud jur Bartholomausnacht und ben sicilianischen Bespern", in diese Beschuldigungen eingestimmt batte. augenfällig immer biefe Lugen waren, und obgleich ber bei tende Theil der Franzosen sie sammt ihrem Urheber langs verachtet, auch ber Nationalconvent schon bamals bie gu Paris verweilenden stäbtischen Abgeordneten nach kurzer Haft wieder entlassen hatte; so machten doch folche Erbich tungen auf den großen Saufen einen bleibenden Einbrud, welcher sich in der Folge noch oftere durch heftige leiden schaftliche Ausbrüche tund gab; ja, noch zwanzig Jahre nachher versicherten französische Befehlshaber in vollen Ernste, daß ein Bataillon von Beauvoists und ein gleiches

von Rationalgarben unter ben Streichen ber Burger gefallen fei.

b

þ

ŧ

ł

2

Ė

ł

h

Ľ

è

Ħ

Ė

È

ł

ŧ.

ŧ

iŧ

Á

i

j

\*) Reue, aber unendlich größere Corgen und Drangfale brachte, nach einigen Jahren glücklicher Ruhe mahrend bes erften Coalitionsfrieges, erft bas Jahr 1796 für Frantfurt. Amei, frangofiche Deere, unter Moreau und Jourdan, brachen, bamals auf verschiedenen Dunkten über ben Rhein nach Deutschland herein. Die Destreicher, burch eine Beeredabtheilung des Erfteren von der Sieg gurudgetrieben, eilten nach dem Mainstrome, wo ihr Anführer, General Graf pon Wartensleben, um jur weiteren und bequemeren Alucht Frift zu gewinnen, Frankfurt gegen ben andringenben Keinb an vertheidigen beschloß. Als er beghalb von keinem Bergleich hören wollte, marfen bie unterbeffen am 12. Juli herangekommenen Frangosen in der Racht, während anderts halb Stunden, haubigen in die Stadt. Am folgenden Tage murbe bie Stadt jum zweiten Male aufgeforbert, und bem östreichischen Feldherrn von dem frangösischen General Rleber, dem mit ber Einäscherung Frankfurts selbst nicht gebient mar, bis jum Abend Bedenkzeit gegeben. bemühte fich nun der Rath, Wartensleben burch Bitten und Borftellungen zu bewegen, eine an fich fruchtlose und für bie Stadt verderbliche Bertheibigung aufzugeben; umfonft erbot fich die Stadt, alle Bedingungen, die er zur Sicherbeit ber Seinigen vorschreiben murbe, von bem Sieger ju erwirken. Wartensleben benutte biefe Frift nur, um ben beweglichen Theil der Mainbrude abzuwerfen, die Brude

<sup>\*)</sup> Das Folgende bis Seite 343 ift größtentheils, spater nur ftellenweise, nach Rirchner's Ansichten von Frankfurt am Main &.
150 x., die mir hier, in Ermangelung ber vielfach zerftreuten
Flugschriften jener Zeit, als Quelle bienten.

felbst aber mit Geschütz und fvanischen Reitern zu beseten. Da somit Alles vergeblich war, eilten bie Bürger nur, einige Magregeln ju treffen, um die Birtung bes feinbliden Burfaeschütes zu felmachen. Die Straffen wurden mit naffem Stroh belegt, bie Boden ber Baufer mit hand sprigen und Wafferlübeln besett; Schaaren von Alichtlingen bebedten die Strafe nach Offenbach; Weiber und Rinber, Alte und Krante, verbargen fich in Rellern und felien Roch vor Mitternacht schlugen Die glubenben Angeln in Frantfurt ein, und bald wirbelte an mehrenen Orten die Lohe auf. An ein Boschen war, fo lange bie fast zweistundige Befchießung bauerte, nicht zu benten. Go lagen benn, aller fpater angewandten Dube ungeachtet, am folgenden Mittage in ber Jubengaffe, wo bie Rammen am ftartften gewüthet hatten, über 140 Borber : und hinterhanfer, sammt bem Dachftuhl ber Synagoge, in ber Afche. An einem andern Orte waren geräumige hintergebande und Maarenhauser, noch anderwarts bie oberen Stochwerte ei niger Saufer niedergebrannt. Der Schaben wurde iber eine Million Gulben gefchatt. Roch in berselben Racht wandte ber Magistrat alle Mittel an, die in feinen Kraften lagen, nm Bartendleben ju bestimmen, burch einen Bergleich mit bem Keinbe ben Ruin ber Stabt zu verhuten. Wie frendig waren baber bie schon wegen eines neuen Angriffs beforgten Ginwohner am nachsten Morgen überrascht, als sich nunmehr die Nachricht von einer in Bornheim geschloffenen Uebereinfunft ber beiberseitigen Beerführer ver Der vierte Artifel berselben handelte von dem Eigenthume und ber Sicherheit ber Einwohner, welche unter ben Schut ber frangofichen Grofmuth geftellt wurben, wovon, wie die Frangofen ruhmten, in dem Aufrufe ihred

Feldherrn an die Bolfer des rechten Rheinufers ein Meh-

١

Den bundigsten Beweiß von diefer Großmuth empfiengen gleich barauf die Burger, als der Rath ihnen bekannt machte, daß die Krangosen ber Stadt eine Rriegesteuer von 6 Millionen Franken in baarem Gelbe und 2 Millionen in Lieferungen auferlegt hatten, wovon bas erfte Drittheil in 3, bas zweite in 10, bas britte in 10 Tagen entrichtet werben Einheimische und Frembe, Juben und Christen, Geiftliche und Weltliche, Stiftungen und Rorperschaften, Alle wurden ermahnt, Alles aufzubieten, um biefer Forderung ju genügen. "Bon ihrer schleunigen Erfüllung, verficherte ber Rath, hange viel ab: Entlassung ber Geifeln, Sicherheit bes Eigenthums, Freiheit bes Sandels, fünftige Reutralität, ja felbst der Friede." Rührend mar die Bereitwikigkeit, mit welcher nun auch die Aermsten ihr Scharflein - bie Kinder ihre Sparpfennige - herbeitrugen, um bas Gemeinwesen zu retten. Alle biese Opfer von Waffen, Pferben, Tuch, Magen und Gerathschaften, welche, nebst ben bebeutenden Baarzahlungen, zusammen noch einige Millionen mehr betrugen, als ber erfte Unfat, befriedigten endlich bie Habsucht der feindlichen Feldherren und die mancherlei Be-Gleichwol erfolgte erst nach ber burfniffe ihres Seeres. glorreichen Schlacht bei Aucherg (az September), in welcher Jourdan vom Ergherzog Karl völlig bestegt und zur schleunigsten Flucht gezwungen wurde, nach 54 mühseligen Tagen ber völlige Abzug ber Frangosen and ber Stadt (9. Gept.), morgens zwischen 4 und 5 Uhr, nachdem fie vorher noch bie Zugbrucke am Bockenheimer Thore zerffort, und bie Stadtschluffel in ben Graben geworfen hatten. Auch nahmen fie Unfange ben Burgermeifter Schweizer, ber fich mit

großem Eifer und vieler Umficht für bas Beste ber Sink verwendet hatte, als Geisel mit, gaben ihm jedoch vor den Khore die Freiheit wieder.\*)

Der Rath versaumte nicht, den Bürgern für den Sin zu danken, wodurch sie den Staat gerettet hatten. "Richt Gold allein habe dies Wunder bewirkt; es sei die Fruck des Gemeinsuns, der Eintracht, des Vertrauens, der Inhänglichkeit an Ordnung und Gesetz, der Geduld und Ev gebung. Wit solchem Bürgergeiste würden sie kunftig zed, auch das härteite, Schicksal leicht überstehen."

Bald darauf (2. December) geschah es auch, daß bas französtsche Directorium, um der Stadt "wegen ihres ansrichtigen, gastfreien und rücksichtsvollen Betragens "Beweise der Zufriedenheit zu geben, Frankfurt für neutral erklänt und die mit fortgeführten Geiseln eintließ. Nichts besto weniger war der General Hoche, welcher bereits am 18. April 1796 bei Neuwied über den Rhoin gegangen war, nachden er den diftreichischen General Werneck auf allen Punken zurückgeschlagen hatte, am 22. April so eben im Begriff, in Frankfurt einzuziehen, als die Kunde von dem Abschust des Friedens zu Leoben zwischen Destreich und Frankrich den weiteren Gang seiner Kriegsbewegungen hemmte. So ward der 28. April sur Frankfurt zugleich ein Tag der Frende und des Schreckens. Schon um 8 Uhr Rachmittags war ein französische Eilbote (Bellin) mit der Friedensnach

<sup>\*)</sup> Ebenso hatten fie in ber Racht vor ihrem Abzuge eine ber Metgerzunft gehörige heerbe von ungefahr 90 Ochsen von bem Fischerfelbe heimlich forttreiben wollen; die Wächter liefen aber in das Metgerquartier und machten Larm, worauf die Retger mit ihren Anechten nach bem Fischerfelbe eilten und durch ihre Entschloffenheit glücklich ben Raub verhinderten.

richt angelangt. Bahrend nun biefe fich schnell burch bie Stadt verbreitete, während Einheimische und Fremde, Freunde und Feinde fich umarmten, unterbrach plbglich ben Jubel ein vom Bodenheimer Thore her schallendes heftiges Gewehrfeuer. Zwei Saufen faiserlicher Ruraffiere waren bort mit einem bem übrigen Beere vorausgeeilten Reiterhaufen in Rampf gerathen. Balb barauf jagen fie ichon, vom übermachrigen Keinbe geworfen, gestrechten Laufes burch bie Stadt. Die Gieger folgen ihnen auf bem Ruge. wadere öftreichische Oberlieutenant Bregezindty vom Regiment Manfredini, der die Thormache befehligte, reißt mit schneller Beistesgegenwart ben Schlag nieber, und läft bie Seinigen burch bas Gitter feuern. Mehrere Verfolger fallen, bie anderen halten ein, und erfahren balb barauf burch ihren Landsmann Bellin bie Friedensbotschaft. Go war Krantfurt gerettet.

ļ

Doch auch während bes zweiten Coalitionstrieges, in ben Jahren 1799 und 1800, wurde Frankfurt noch ofters von den Franzosen heimgesucht. So wurden im Sommer 1800 2000 Mann französische Truppen in die Stadt gelegt, um 800,000 Franken zu erpressen. Ein andermal speerte der französische General Baragnap-d'Hillers, wie zur Zeit des Faustrechts, die Landstraßen, und ließ keine Frachtwägen zur Stadt hinaus. Allen diesen Rlagen, diesem Druck der Einquartierungen, den Frankfurt vorher nie so hart empfunden, sowie auch der Aussicht, früh oder spät im Sturme der Zeit ganz unterzugehen, schien endlich die Unterzeichnung des Reichsbeputationshanptschlusses zu Regensburg (25. Februar 1803) ein Ende zu machen. Denn, kraft des Artistels 27 desselben, wurde Frankfurt, nehst 5 anderen Reichsstädten, für frei und unmittelbar erklärt. Die Stadt sollte

in ihrem Geblete Lanbeshoheit und Gerichtsbarkeit, end unbedingte Reutralität, selbst in Reichskriegen, genießen; sie sollte eben barum von allen Kriegsbeiträgen befreit bleden, aber auch von jeder Berathung über Krieg und Friedu ausgeschlossen sein; sie sollte endlich die geistlichen Stiften, Abteien und Klöster in ihrem Gebiete einziehen, als Ersatsfür die zwei Dörfer, Sulzbach und Goden, welche sie gemeinschaftlich mit Kurmainz besas, und gegen eine Reut von 34,000 Gulden, welche sie jährlich an mehrere Grasuzahlte.

So ward Krankfurt vor vielen anderen Städten ein scheinbar gludliches Loos, jeboch nur auf furze Beit, m Theil. Schon im September 1805, als fich Rapoleon vor Erdffnung bes oftreichisch erufischen Feldzuges in Main befand, empfieng ber Raifer bie Abgeordneten ber Statt, bie ihm bort zu ber neu erlangten Raiserwurde Glud zu wunschen tamen, mit unfreundlicher Ralte. Den Anles au biesem Ausbruch von Uebellaune fand er in ber vorgeb lichen Begunftigung bes englischen Sanbels. "Die Stabt, erklarte Rapoleon in seiner Antwort auf ihren Glüchvunft, moge fich bantbarer erweisen für seine Theilnahme; es werbe ihn freuen, burch feinen Refibenten zu erfahren, bag bie Art, wie von ihr bas gegenfeitige Berhaltniß unterhalten wurde, nur ju loben fei." Diefem Binte gehorfam, er mahnte ber Rath fogleich burch einen Aufruf an feine Dib burger, die Handelsfreiheit nicht zu migbrauchen, voller rechtswidrige Plane fremder Regierungen nicht zu beganftigen. und fich bes vorlauten Urtheils im Reben und Schreiben Allein umsonst; Rapoleon setze sich nach au enthalten. neuen Giegen über jeben Rechtsvertrag hinaus. fchon am 26. December 1805 ju Prefiburg abgefchloffenen

Friedens mit Destreich, ward die neutrale Reichsstadt am 18. Januar 1806 von 9000 Mann französischen Truppen unter Angereau's Beschl besetzt, und wegen ihrer Handels-verbindungen mit England zu einem Strafgelbe von 4 Million Franken gezwungen, mit der Drohung, wosern diese Summe nicht binnen 8 Tagen bezahlt würde, noch mehr Truppen und selbst einen Theil des französischen Lazareths hierher zu verlegen.

Ĭ

Doch war bies nur der Anfang zu größeren Gewaltschritten. Balb verbreitete sich bas Gerücht von ber bevor-Rebenden ganglichen Auflösung ber beutschen Reicheberfaffung. Ranm ahnete man in Frankfurt ben brohenben Berluft ber Gelbständigkeit und Freiheit der Baterstadt, als der Rath auch schon seine Abgeordneten nach Paris schickte, wo das male leider über Deutschlands Loos entschieden warb. Ums sonst; in ber Racht bes 12. Juli 1806 unterzeichneten zu Paris bie Gesandten von 16 beutschen Kürsten eine, jebem von ihnen einzeln, und meist nur studweise, von Talleprand vorgelegte Confiberationsacte, ber zufolge fle fich von Rais fer und Reich losfagten, und einen eigenen Bund - ben rheinisch en - ftifteten, als beffen Beichuter ober Protettor sie Rapoleon anerkannten. Alle beutschen Reichsgesetze sollten hinfort teine verbindliche Kraft mehr für fie haben, und ein Bundestag zu Frankfurt, unter Borfit bes vom Protettor ernannten Fürften Primas - bes bisberigen Reichserzkanglers Rarl von Dalberg -, bie gemeinschaftlichen Intereffen und Streitigkeiten behandeln. Awar tam biefer niemals ausammen; aber um so entschies bener wurde bas sich auf Krankfurts Schicksal insbesonbere begiehende Machtgebot jener Acte: "Son altesse Eminentissime le Prince Primat réunira à ses états et possédera en

toute propriété et Souveraineté la ville et le territoire de Francfort", b. i. "Seine hochwurdigste Durchlaucht, ber Fürst Primas, soll die Stadt und das Gebiet von Frankfurt mit seinen Staaten vereinigen und mit allen Eigesthums und Souveranitätsrechten besthen", unverzüglich and geführt.

Sehr wurdig war bas Benehmen bes Senate, als ber unabanderliche Machtspruch gefallen war. feine lette Situng gehalten hatte, eröffnete er am 19. Auguft ben Burgern: "Er habe fich ftets eifrig bemubt, bie Kreiheit und Selbständigkeit der Stadt zu retten; nicht nur waren bie Pflichten gegen Raiser und Reich gewissenhaft erfüllt worden; der Rath habe auch, unterflützt durch die Unstrengungen feiner Mitburger, bas Bermogen und Bertrauen ber Stadt im Auslande auffecht erhalten, ja nicht verfaumt, um felbst bie Gunft ber frangofischen Regierung m erwerben." Darauf gedachte er "jener in Frankfund neuerer Geschichte ewig bentwürdigen Tage, wo feine Burger ben Schrecken bes Krieges nicht minder als den Rei jungen ber politischen Berführung ehrenvoll widerflanden und unter ben mannigfaltigften Prufungen bie feltenfte, m jedem Opfer bereite, Baterlandsliebe bewährt Ronne man nun gleich ber Gewalt nicht entgegenstreben, fo beruhige es boch ju wiffen, daß weber eigne Schuth, noch Mangel an Gemeinsinn der Freiheit dies Ende berei teten." Die Bahrheit, welche aus biefer Erflarung bervorleuchtete, machte felbft damals, wo Gewaltstreiche an ber Lagebordnung waren, einigen Einbrud auf bie Bemuther. Augereau that, als so er garnte, und verlaugte ben Berfaffer au wiffen, um ihn zur Rechenschaft gieben gu tonnen. "Der Berfaffer, entgegnete ber Senat, habe in feinem Auftrage geschrieben; der Entwurf sei durch einstimmige Genehmigung zum Rathschlusse erhoben worden, und der Senat bereit, ihn zu verantworten." Der Franzose schwieg, weil er diesem Benehmen seine Achtung nicht versagen konnte. Auch der neue Fürst ehrte solchen Wuth, und gewiß werden noch künftige Geschlechter nicht ohne Theilnahme auf diesen merkwürdigen Wendepunkt in der Geschichte ihrer Baterstadt zurückblieben.

Bereits am 6. September 1806 erließ nun der Fürst Primas, nachdem ihm vorher an demselben Tage von dem französischen Generalcommissär Lambert die Stadt übergeben worden war, ein Edict, daß er als souveräuer Fürst die Regierung von der Stadt übernommen habe, und daher seine Unterthanen auffordere, ihm mit gleicher Anhänglichseit, Trene und Ergebenheit zugethan zu sein; dagegen verspreche er mit väterlicher Sorgfalt für ihr Wohl zu wachen und ihnen stets seinen landesherrlichen Schutz angedeihen zu lassen.

Es folgte nunmehr von 1806 — 1813 die ebenso kurze, als höchst unerfreuliche Regierung des Fürsten Primas, Karls von Dalberg, der zum Bedauern aller derer, welche ihn und seine edle Persönlichkeit näher kannten, seine frühere ehrenvolle Laufbahn als Aurerzkanzler des deutschen Reichs gegen eine unrühmliche Buhlschaft um Rapoleons Gunst aufgegeben hatte. So wurde der Allgewaltige, als er am 24. Juli 1807 nach geschlossenm Frieden von Tilst zurücklehrte, auf Besehl des Fürsten mit großem Gepränge empfangen. Drei Tage lang hatte wan ihn erwartet, wobei je 7 Quartiere der Bürger Tag und Racht unter dem Gewehre Spalier halten mußten, vom Allerheiligeuthore über die Zeile bis an die große Eschenheimergasse, wo sich sodann das Militär die zum Tarischen Hos, dem Racht

quartiere Rapoleons, anschlossen. Außerdem war auf der Zeile ohnweit des Weidenhoses ein prächtiger Triumphogen errichtet, und kleine Mädchen mußten ihm in seiner Wowskatte Blumen strenen. Eben so wurde, so lange der Fünk Primas regierte, jedesmal am 15. August der Geburistig des Allgefürchteten mit Abseuerung von 50 Kanonen, dem Läuten aller Glocken, Gottesdienst, militärischem Ausug, großem Diner und mit Beleuchtung der ganzen Stadt geseint.

So huldigte ber Kürst zwar schon gleich Anfangs ben Gewaltherrscher Europa's, am brudenbsten aber ward bieb Berhältniß erst seit dem Jahre 1810, im welchem Rapoleons Raiserthum auf seiner höchsten Sohe stand. Nicht unr er blickte man damals in Frankfurt, wie in fast allen beutschen Ranbern, das bis dahin noch nie gesehene Schauspiel, bag große Maffen nutbarer, bezahlter und versteuerter Kabriderzeugnisse unter bem Ramen englischer Waaren ben Bir gern geraubt und öffentlich ben Klammen übergeben wurden; man mußte es auch mit ansehen, bag mehr als bie Salfte ber in den hiefigen Vorrathshäusern vorgefundenen Colonial waaren als Tarif eingezogen und für taiferliche Rechnung versteigert wurden; ja, nicht zufrieden damit, zwang man noch die Kaufleute, welche bereits die Plünderung am mei ften betroffen hatte, 1 Million Franken baar zu bezahlen. so daß in Allem damals gegen 12 Millionen in die faifer liche Kaffe gefloffen fein mogen. Diefer Act ber Gewalt thatigfeit murbe burch bie Urt, wie er ausgeführt warb, noch emporender. Um 28. October 1810 erschien nämlich ploblich eine Abtheilung frangofischer Truppen, begleitet von einem Troffe von Bollnern und Schergen, in bem arglofen Frankfurt, befeste Thore, Brude und Plate, und burds streifte nach allen Richtungen bin bie Stadt, um etwaige

Bolkbewegungen gleich im Keime zu erstiden. Nachbem sie so Alles in Bestürzung gebracht hatten, riefen sie bie angesehensten Kausleute zusammen, versiegelten ihre Borrathshäuser, und schritten nun zu dem eigentlichen Raube.

Und dies Alles geschah, ohne auch nur den in der Stadt restdirenden Regenten vorher in Kenntniß zu setzen! So wenig war er Herr in seinem eigenen Gebiete, so wenig achtete sein der Allgewaltige, ob er gleich erst am 16. Februar d. I. durch den sogenannten Pariser Stiftungsvertrag seinen Staat durch Hanau und Fulda vergrößert und in ein weltliches Großherzogthum Franksurt, mit der Hanptstadt gleiches Namens, (welches übrigens, wie ein Lehen der französsschen Krone, nach des Fürsten Primas Lode dem Prinzen Engen Napoleon und nach dessen erloschenem Mannöstamme sogar der Krone Frankreich zusallen sollte) verwandelt hatte.

Mit jedem Tage ward es nun schlimmer in Frank-Während nämlich durch die erste Organisation furt. October 1806 noch manches am 10. von der alten reicheftabtischen Berfaffung beibehalten, und bie Stadt mit ihrem Gebiete noch immer als ein für sich bestehenbes Kurstenthum burch ein General . Commissariat regiert wurde, erhielt nun bie Stadt mit bem übrigen Großherzogthum burch bas Organisationsebilt vom 16. August 1810, "ein eigenes Wert bes Raisers Napoleons", eine burchans neue Berfaffung, in welcher nicht nur die gluckliche, burch lange Erfahrung bewährt gefundene Stadtverfaffung, fondern überhaupt Alles, mas an den einheimischen, fest begründeten Rechtszustand erinnerte, plotlich und ohne allen Ruchalt niedergeriffen wurde. Die alten wohlbewährten Gesetze und manches verjährte Recht ter Burger, bas mitten im Reis tenfturme noch stehen geblieben mar, mußte seit bem 1. Januar 1811, wo die neue Ordnung der Dinge eintrat, bem französischen Gesethuche, dem Enregistrement, der Conscription zo. weichen. Zugleich mit dem Ornof disher ganz unbekannter Abgaben, wurden die Einquartierungen zu einer sast unerträglichen Last, und ein furchtbares Spionir- und Anklagesystem untergrub albes Bertrauen. Fast alle Aemter und Stadtdienste wurden überdies von Fremden, hauptsachlich aus Mainz, Aschassenburg oder Seligenstadt, besetz, welche sich zum Theil nicht nur auf Untosten der Stadt zu bereichern suchten, sondern sich anch gegen die überall zurückgedrängten einheimischen Bürger grobe Anmasungen erlaubten.

Rur für die Juden begann, und zwar auf Untoften der driftlichen Burgergemeinbe, ein neues befferes Leben. Rad dem fitr fie noch in den ersten Regierungsjahren des Kinfben Primas im Wesentlichen bie lette Stattigkeitsorbnung von 1616 mit ihren fpater hinzugekommenen Erlanterungen und Berbefferungen als hauptgefet gegolten, und ihnen als folches alljährlich burch ben Rathefchreiber öffentlich in ihrer Synagoge vorgelesen worben, feste ber Großherzog, ber, um ben übernommenen, feine Rrafte weit überfleigenben, Gelbverbindlichkeiten nachzutommen, in feiner Gelbnoth gar fehr ihrer hutfe bedurfte, alle bisherigen mohlerworbenen Rechtsverhaltniffe ber chriftlichen Burgergemeinde fo febr bintan, bag er nicht nur am 16. December 1811, ohne it gend eine Mitwirfnug berfelben, mit ber Jubengemeinde wogen ihrer besonderen Abgaben an das ftäbtische Aerar einen Ablafungevertrag abschloß, fondern auch gleich barauf an 28. December ihr sammt und sonders bas Bürgerrecht mit eine völlige Gleichstellung mit ber christichen Bevollerung ber Stadt Frankfurt verlieb. Dit einem Feberzuge rinfte

somit die ganze, seit Jahrhunderten durch tausend Absonder rungsmittel von den Christen geschiedene, Menge — an 10,000! — ohne allen Unterschied, ob würdig oder nicht würdig, in die Bürgerschaft ein; unstreitig einer der gemeinschädlichsten und in seinen Folgen unübersehbarsten aller seiner Eingriffe in die bisherigen Gemeindeverhältnisse.

Rein Wunder, wenn nach biesem Allen auch hier, gleich wie in dem übrigen Deutschland, die Masse des Bolts, fowie die gebilbeteren Rlaffen, nach Rettung und Befferung sich sehnten. Doch giengen für Krantfurt noch höchst brüdenbe Tage berfelben voraus, und noch furchtbarere folgten. Seit bem neuen Ausbruch bes Rrieges im Commer 1813 tamen nämlich täglich neue Zuge von Kranten und Bermunbeten in Krankfurt an, und wurden babier - oft über 10.000 auf einmal - beherbergt und gepflegt, wofür fie guletit bie Kriegsvest in ber Stadt verbreiteten. Nach ber Schlacht bei Leipzig aber zog fich Rapoleon mit bem geschlagenen heere ber Frangofen nach bem Rhein gurud, und mußte fich, ba ein ditreichisch baierisches Kriegsheer von etwa 30,000 Mann unter General Graf von Wrebe ihm bei Sanau ben Seimweg abzuschneiben suchte, fich biesen erft burch ein blutiges . Treffen am 30. October ertaufen, in welchem er zwar noch eine Menge Menschen und Geschüt verlor, aber boch zulett, mit feinem burch Bahl (etwa 60,000 Mann) und Bergweiflung ftarteren Raffen bie schwächeren, bie ihnen ben Weg versperren wollten, gludlich burchbrach. Go jogen nun feine Beevedschaaren weiter auf Krantfurt ju, wo ihr Bortrab mit bem baierifchen Befehlshaber Rechberg, ber, um bas jenseitige Land por bem Durchtug ber Frangofen an schützen, Sachsenhausen besetzt bielt , ichon langft im Sandgemenge war. Gegen 10 Uhr

tam die erfte franzbfifche Streifwache an das obere Mainthor, wo zufällig ber Oberftlieutenant bes 2. Bataillons ber Bürgerwache ben Posten besuchte. Sobald er von der nahen Aufunft bes Raifers horte, eilte er ihm, um wo moglich Sutes für die Stadt zu wirten, zu Pferde entgegen. Rann mit wenigen Worten bei Rapoleon, ben er auf halbem Wege traf, beglaubigt, wurde er von ihm beauftragt, ihn nach bem (am Kriedberger Thore liegenden) Landhaufe bes Banquiers von Bethmann zu bringen. Absichtlich wählte barauf ber Rührer einen Seitenweg, welcher ben Raifer und seinen Stab an der bretternen Ansledelung vorbeifibrte, welche für Rechnung ber Stadt, um Taufenden von verwunbeten und franken Frangosen zum letten Obbache zu bienen, auf der Pfingstweide erbaut worden war. Rapoleon fragte nach ber Bestimmung biefer Gebaube, und trabte, wie er bie Antwort vernahm, mit einem "Ich bin euer Schuldner" rafcher bavon. Mochte biefer Einbruck wirten, ober glaubte ber Raifer bei langerem Weilen die Reste seines Beeres gefährbet, genug, er gab ftrengen Befehl, bag teiner ber Rendellinge, die, zum Theil barfuß und im Rothe bis über bie Andchel watend, ju Taufenben vorbeizogen, in bie Stadt gelaffen murbe. Ebenfo befahl Rapoleon, als ihm Bethmann mit wenigen aber einbringenben Worten vorgeftellt wie verberblich für Frankfurt und wie los für bas frangofische Deer bas Geschützfeuer sei, welches bie Frangofen und bie Baiern biede und jenseits ber Brude gegeneinander erhoben hatten, augenblicklich dasselbe fran gofficher Seits einzustellen. Doch erft mit bem 2. Rovember wichen die Krangofen aus Krantfurt.

Dent zurückziehenden Feinde folgten noch am 2. Robenber bicht auf bem Ruße die Schaaren ber Sieger nach, welche, die brei verbandeten Monarchen an der Spite, als die Retter von Schmach und Sclaverei, zwar mit bem größten Jubel empfangen wurden, nichts besto weniger aber, burch bekandige Marsche und Rampfe erschöpft und euts blogt, ber Stadt zu einer neuen und taum zu ertragenben Last gereichten. Da bas hauptquartier ber brei verbundeten Monarchen gezaume Zeit in Krankfurt verweilte, so schwankte bie Bahl ber, Giffe bieweilen zwischen 30 - 40,000 Krie gern, ber vielen Befehlshaber und Stabsoffiziere von allen Karben und Zeichen nicht zu gebenfen. Daneben murben einzelne Deeresbaufen aus ben Vorrathen ber Stadt verpflegt, und bedeutende Lieferungen für die Aufunft ausgefchrieben. Alle nur immer entbehrliche Gebaube, felbft Rirchen und Schulen, waren Borrathe, und Siechenhäuser geworben; bennoch blieben Taufende von Kranten, aus Manael an Raum, in ben Burgerbaufern gurud, und verbreiteten bort ben tobtlichen Peliftoff. Rur allein in ben brei Monaten, in welchen die Seuche am heftigsten wuthete, rechnete man über taufend Berftorbene; im Rovember 1818 158, im December 336, im Januar 1814 311. Opfer brachte eine Stadt, welche noch an ben Wunden ber Bergangenheit blutete; aber foldhe und noch größege Munden tounten den Eifer für die Freiheit und Selbständie teit bes beutschen Baterlandes nicht fcwächen; ja bie Boble habenben wetteiferten, fich auch burch freiwillige Gaben austwieichnen. Zugleich fammelten fich alle Waffenfähigen, ob reich ober arm, jung ober alt, jum neuen Banner. um fir Dentschlands Ehre und Freiheit Gut und Blut eine mfeten.

ı

Der 14. December 1813 gewährte motich ber Stadt bie ebenfo sehnlichst erwartete, als mit bem größten Subel

aufgenommene Berficherung ber verbunbeten Dachte, baf Frankfurt feine vorige Freiheit, Gelbftandigteit und reiche städtische Berfaffung, mit ben burch die Zeitverhaltniffe nie thig geworbenen Beränderungen, wieder erhalten folle. Als vormalige Reichestadt bedurfte Frankfurt eines Reichsberhaupted; und ba über bie Wiederherstellung beefelben bie Unfichten noch schwantten, fo vertrat einftweilen für Frank furt, sowie für mehrere andere beutsche Staaten, ber soge nannte Centralverwaltungerath unter bem Bolffige ved Freiherrn von Stein biefe Stelle. In beffen Auftrage hanbelten bas für bie Staaten bes ehemaligen Großherzogthums Frank furt besondere niebergesette Generalgouvernement und ber unter biesem wiederum stehende provisorische Senat. Roch bestand biefe Regierungsform, als die Wiener Congregate (9. Juni 1815) die Wieberherstellung der freien Berfaffung Frankfurts von neuem feierlich aussprach. Einen Monat fpater (9. Juli) übergab bereits jenes Gouvernement unter bem tafferlichen General Rurften von Reuß-Grait bie Stabt an ihre eigne, damals noch provisorische Regierung.

Das erste Geschäft der freien Bürgerschaft war es nun, ihre frühere reichstädtische Verfassung mit zwed und zeitgemäs sen Mobistationen wieder herzustellen. Nach mehreren geschiederten Versachen und manchen inneren Kämpfen nahmen die Bürger endlich die sogenannte Konstitutionsergänzungsacte, wodurch Frankfurts altehrwürdige, durch die Erfahrung beinahe eines Jahrtausends gut und bewährt gestundene reichsklädtische Verfassung mit einigen zeitzemäßen Verfassungen im Wesentlichen beibehalten wurde, als Berfassungsgeses an. Die Abstimmung geschah am 17. mb 18. Just 1816 durch die Burgerschaft in den 14 Stadts quartieren, die öffentliche Verfanntmachung am 19. Just

Durch ben Senat, die feierliche Beschwörung berselben am 18. October burch Senat und Burgerschaft, welche fich zu Diesem Zwede auf bem Römerberg versammelt hatten.

Diese neue Berfaffung, eine gemäßigte Demofratie, verstheilt bie der Gesammtheit ber driftlichen Burgerschaft zusstehende Staatshobeit unter brei Behörden, ben Senat, ben ftanbigen Burgerausschuß und ben gesetzes benben Körper.

Der Senat, die vollziehende und verwaltende Behörde, besteht nach altherkommlichem Brauch aus 3 Banten, ber ber Schöffen, ber Genatoren und ber gunftigen Ratheberren, von benen eine jebe 14 Mitglieder gabit. In die oberfte Bank kann man nur durch Borrucken aus ber zweiten, nach Maggabe bes senatorischen Dienstaltere, gelangen; in diese aber fieht fammtlichen Beitgliebern ber britten Bant, bei ausgezeichneten Kabigfeiten, ber Zutritt offen. Die beiben ersten Bante find vorzüglich aus Rechtsgelehrten, sobann mit Raufleuten, Rameralisten, Forftverfandigen und Gutsbesigern von abelicher ober burgerlicher Herfunft, ohne Unterschieb, besett. Die Rathoberren ber britten Bank werben aus fammtlichen Bunftverwandten fo gewählt, daß von Einer Zunft nicht zwei zugleich im Rathe fiten burfen; auch sind zwei Stellen ungunftigen Gewerbs leuten vorbehalten. Rahe Berwandtschaft in bestimmten Graben Schließt aus; auch muß ber Gewählte eingeboren, ober seit 10 Jahren eingebürgert sein. Bei den Wahlen in ben Senat (2. und 3. Bant) hat ein Ausschne von: 12 Perfonen, welcher für jeden einzelnen Fall jedesmal besonbers, halb aus bem Senat und halb aus ben burgerlichen Mitgliebern bes gesetzgebenben Korpers, gewählt wieb, brei Canbibaten zu ernennen, unter welchen bie Augelung ents

١

scheibet. Zwei Bürgermeister, von benen ber erfte (altere) and ber erften Bant, ber zweite (jungere) and ber zweiten Bant jedesmal auf ein Jahr durch die Rugelung zwischen brei vom gangen Senat ernannten Canbibaten gewählt wirt, stehen an der Spite besselben. Bon biefen hat ber alten insbesondere das Recht bes Bortrags im Senate und bie oberfte Leitung ber Militarmacht; ber jungere bingegen führt die Aufsicht über die Polizeis und Eriminalfachen, über Aunftwesen und Burgerrechts - Angelegenheiten: auch verfieht er im Nothfalle die Stelle bes alteren. Die besondere Ber waltung ift eignen Aemtern übergeben, welche burch Senats mitalieder beforat werden. Aus diesen wird auch bas Stadtgericht als erfte und bas Appellationsgericht als zweite Inftang befest; Die britte Instang aber bilbet bas ben wier freien Städten Deutschlands gemeinschaftliche Oberappellations gericht in Lubed. Die Ausfertigung beforgt bie Stabtfang lei, in welcher ein Rangleirath bie Geschäfte leitet; auch hat ber Senat seinen eignen Rathfchreiber.

Der ständige Bürgerausschuß besteht aus 61 Biedern von allen Ständen, unter dem Borsitze eines von drei zu drei Jahren aus ihrer Mitte selbst gewählten Soniors, und führt hauptsächlich die Controlle über Einnahme und Ausgabe und das gesammte Rechnungswesen, wobei er ein vollständiges Berwersungsrecht ausübt. Der Wahl modus ist derselbe wie beim Senate. Außerdem sien dem Bürgerausschusse versassungsmäßig wenigstens seche Rechtsgelährte (Dootores juris) und ein eigner rechtsgelehrter Rathgeber ober Consulent bei.

Der gesetzgebende Körper besteht aus 85 Mitgliebern, wovon der Senat und der Bürgerausschuß je 20 aus seiner Mitte erwählen, die übrigen 45 aber von der gesammten

zu biesem Zwede in brei Stande (Abeliche und Gelehrte, Raufleute, Handwerker) getheilten Bürgerschaft, vermittelst eines durch dieselbe unmittelbar ernannten Ausschusses von 75 Personen, aus der Bürgerschaft seibst (mit Ausschluß der Mitglieder des Senats und des ständigen Bürgerausschlusses) erwählt werden. Sämmtliche Wahlen gelten nur für Eine Zussammenberufung, die jedes Jahr im November auf 6 Wochen stattsindet. Der gesetzgebende Körper hat insbesondere neue Gessetz zu sanctioniren, für die genane Beobachtung der Versassung zu sorgen, die bewassnete Wacht anzuordnen, das jährliche Budget der Einnahmen und Ausgaben zu genehmigen, und in Fällen, wo die ständigen Staatsbehörden (Senat und Bürgerausschuss) verschiedenen Sinnes sind, die Entscheidung zu geben; auch ist seine Einwilligung zur Veräußerung irs gend beträchtlicher Staatsgüter nothwendig.

Bei dieser neuen Organisation verloren übrigens altabelichen Gefchlechtergefellschaften Limpurg und Krauenstein, trot ihres Ginspruches bei ber boben beutschen Bundesversammlung, welche am 5. November 1816 jum erften Dale bahier eröffnet murbe, ihre altherfommlis den Borrechte auf Besetzung einer bestimmten Rahl von Stellen bes Senate; bie Juben aber buften bie ihnen vom Kürsten Primas kaum erst zugestandene Rechtsgleichheit mit ben driftlichen Burgern Frankfurts ein; doch behielten fie ben Ramen israelitische Bürger bei, und haben als solche zwar keine politischen Rechte, stehen aber, mit gewissen (neuerdings wieder gelinderten) Beschränkungen hinsichtlich ber jahrlich zu schließenden Ehen, bes Grundbesites zc., in ben übrigen burgerlichen Berhaltnissen ben Christen gleich; and haben fie einen eigenen Gemeinbevorstand, ber unter ber Leitung eines Senats Commiffarins fieht.

Culture und Sittengeschichte bes VI. Beitraums.

Da wir in ber voransgehenden Geschichte dieses 3ch ranns die mancherlei Beränderungen, welche die Bersassung und Berwaltung des Staates, sowie die dadurch bedingten Berhältnisse der Einwohner Frankfurts nach ihren verschie benen Rlassen betrafen, zur Genäge haben keinen keinn; so dietet sich unserer Betrachtung zunächst der Lirchlicher eligidse Justand berselben dar.

Die herrschende Religionspartei war und blieb bis jur Regierung bes Fürften Primas bie lutherifche. befannte fich ber gange Magistrat, sammtliche Stabtbebiente und ber größte Theil ber Burgerschaft; ihr waren beher auch gewisse burgerliche Borrechte, namentlich in Bernals tung ber Stabtamter, eingeraumt. Unter bie wichtigken Beränderungen in dem lutherischen Rirchenwefen gehaft un Areitia die Einführung des Confiftoriums. Diefelbe geschat, am 26. Juli 1826, nach ber in ber neueren Biffcationdet. nung b. J. Tit. 410 barüber gegebenen Beftimmutig: "bas Centen ober Genbenamt folle gar abgeschafft, und bingegen ein ordentliches Confiftorium aus Rathspersonen, Pfatt. berten und ehrliebenden Burgem jusammengesett werben, welche biefes Amt zu verwalten, und die babin geborenben Ralle gebührend abzustrafen hatten; biefes Ant folle and bas Scholarchat mitverwatten, und in benen Schulen gute Orbnungen machen und nothige Anfficht beständig halten." Angerbem wurden feit ber Kirchenreformation theils fraber, theils später in Rirchenangelegenheiten eine Menge Berordmingen erlassen und mancherlei Ginrichtungen getroffen, welche von dem Kortschreiten des Zeitalters nothwendig bedingt was

ren. So wurde 1650 "das Mussiciren" in den lutherischen Kirchen zum ersten Male eingeführt; so serner, am 8. December 1699, die Annahme des verbesserten Ralenders von allen Ranzeln befohlen, worauf banu im folgenden Jahre auf den 18. Februar sogleich der 1. März folgte.

Unter Die ansgezeichnetsten lutherischen Geiftlichen biefes Zeitraums gehört ber berühmte Reformator bes religiöfen Lebens feiner Glaubensgenoffen, Philipp Jatob Spener, welcher 1665 von Strafburg aus burch ben Magiftrat als Senior ber Geiftlichfeit zu Frankfurt berufen wurde, und Ach alsbald durch sein edles und stets freundliches Benehmen bie Liebe und Achtung seiner meiftens alteren Collegen Bu gewiffenhaft, um fich mit bem zu erwerben wußte. großen Beifall, ben feine, von der bisherigen boamatifchpolemischen Methode gang abweichenden, erbaulichen Prebigten fanben, ju begnügen, stellte er hier feit 1670 jene berühmten gottseligen Bersammlungen (collogia piotatis) an, die wider seine Absicht die erste Quelle des Pietismus wurden, und ihm fowol von Seiten ber orthodoren Theologen, als auch des lasterhaften Theils seiner Gemeindealieder so viele Berfolgungen juzogen, daß er barüber, einem Rufe als Dberhofprediger in Dredden folgend, bie ihm verleibete Bu feinen nutlichen Anordnungen gehort Stadt verließ. auch die öffentliche Kinderlehre (Katechismusprüfungen), fowie die Einfegnungen der Confirmanden in der Rirche, welche lettere indeß, weil sie in "Rirchenschauspiele" auszuarten brohten, fpater wieber iu ben Pfarrhaufern vorgenommen wurden, bis man fie im Jahre 1816 von neuem in bie Rirden verlegte.

Uebrigens stand in Angemeinen die driftlich-veligibse Anfilarung im Anfange noch fehr tief. Undulbsambeit, Aber-

glaube, alle Arten von Tenfeld- und Gespensterfurcht berich ten nach wie vor; wozu leiber bie bamaligen Rirchengs fange nicht wenig beitrugen. Dies bezeugt vor allem bas altefte frankfurter Gefangbuch vom Jahre 1731 (bis m diesem Jahre begnügte man sich nämlich mit fremben Ge sangbuchern), indem die 1054 Lieder besselben größten theils Drohungen mit Gottes Born, Strafe, Aluch und Berberben, jungstem Gericht, Berbammnig, Solle, Teufel und Gespenstern in buntem Gemisch enthielt. Auch die neue Aus gabe besfelben, welche 1734 erfchien und eine Auswahl von 500 Liebern ber früheren enthielt, war im Gangen nicht viel besser; noch immer schien es mehr für Zuchthandgefangene, ale ftille, gefet : und ordnungeliebende Wriften bestimmt zu sein; gleichwol wurde es mehrmals aufgelegt, und blieb im Gebrauch, bis 1789 ein gang neues Gefangbuch von 666 Liebern erschien, bas 1800 feine zweite Auflage erlebte, und erft 1824 burch bas neue, verbefferte und vermehrte Gesangbuch von 860 Liebern wieber verbranet wurde. Mit biesem auffallend langsamen Fortschreiten ber driftlichen Cultur contrastirt das häufige Kirchenhalten in jener Zeit. Bis 1786 war namlich jeden Tag Kirche, Morgens von 8 bis 10 Uhr Prebigt und Rachmittags von 4 bis 5 Uhr Betftunde; Conntags aber bauerte ber Gottes bienst von Morgens 7 bis 10 Uhr und von Rachmittags 12 bis halb 3 Uhr, worauf noch von 3 bis 4 Uhr die Kinberlehre folgte.

Die katholischen Einwohner Frankfurts standen fortwährend, besonders seit der destallsigen allgemeinen Bestimmung des westphälischen Friedens, unter dem Erzbischof von Mainz, als ihrer oberften geistlichen Behörde. Im Ganzen blieben auch die katholischen Kirchen und Richter bis auf die neueren Zeiten, wo, wie wir oben sahen, alle geistlichen Stifter von der Stadt säcularisit wurden, in demselben Zustande, in welchem sie sich zu Anfange dieses Zeitraums, wenigstens in dem Jahre 1624, befanden. Zwar mußten im Jahre 1633 alle katholischen Geistlichen, welche den Schweden nicht huldigen wollten, die Stadt räumen; allein bald darauf (1636) setzte der Prager Frieden alles wieder in den vorigen Stand. Roch oft erneuerten sich aber in diesem Zeitraume die Streitigkeiten des Naths und der Bürgerschaft mit den drei Hauptstiftern über die Berspstlichtung derselben, zu den regelmäßigen und außerordentslichen Bedürsnissen der Stadt beizusteuern, und endigten sast jedesmal mit dem Siege der Geistlichkeit.

1 1

Ì

Während sich übrigens das gegenseitige Verhältniß der Intherischen und tatholischen Religionspartei im Ganzen schon längst friedlich ausgeglichen hatte, behandelte man bie reformirte Gemeinde noch immer mit ber größten Intolerang. Ihren unaufhörlich erneuerten Bemuhungen, zur öffentlichen Ausübung ihres Gottesbienstes innerhalb ber Stadt ober ihres Gebietes ju gelangen, feste ber Rath ftets ben hartnächigften Wiberstand entgegen, und achtete babei selbst auf die Kürsprache und fraftigste Berwendung answärtiger Monarchen, wie ber Ronige von England, Wol mochte bieses Berfahren von Prenfen 2c., nicht. feinen Grund im natürlichen Berhaltnif bes Geschlechtestolzes jum Gelbreichthum und in ber Furcht ber herrschenden Partei vor bem überwiegenden Ginfluß ber lettern, noch mehr als im Glaubenszwiste, haben. Denn als in ben letten reiches fabtischen Zeiten (seit 1788) bie Reformirten wirklich bie Erlaubnig eehielten, zwei Bethaufer ohne Gloden, eines für die frangosische, das andere für die deutsche Gemeinde, in

von allen Staatsamtern und bürgerlichen Diensten, sonden auch beinahe von allen handwerken ausgeschlossen, so des sie fast blos auf den handwerken ausgeschlossen, so des sie fast blos auf den handel beschränkt waren. Und erst seit der Zeit des Fürsten Primas haben mit den übrigen drift lichen Bewohnern Frankfurts auch die reformierten gleiche Roche und gleiche Ansprüche auf Staatsamter erhalten; eine christisch humane Berfügung, welche bei der Wiederherstellung der freien Berfassung (1816) aufs neue gesehlich bestätigt wurde.

Ein noch traurigeres Bilb ber gebruckten und verfolgten Menschheit als die reformirte Gemeinde bes vorigen Jahr hunberts boten bis in die Zeiten bes Aursten Primas bie hiefigen Juden bar. Gingefperrt in einer engen, febr übelriechenden Gaffe, wurden fie an Gonn . und Restagen, fowie auch jebe Racht, barin eingeschlossen. Sie burften vor 10 Uhr des Morgens teine Lebensmittel auf dem Martte ein taufen, gewiffe Straffen, Plate und Gegenben ber Stabt, 3. B. das Pfarreifen, ben Romerberg 2c., wenn fie fich nicht roben Diffhanblungen ausleten wollten, gar nicht betreien (nur hinter ber Barfugertirche burften fie in ben Romer gehen); sie durften fich ferner weber auf bem Fischerfelbe, noch auf ber Stadtallee ober auf ben Meen um bie Thore sehen laffen; ebenso hatten sie im Main ihr eignes Inben bab. Um fie ale Juben fogleich konnbar zu machen, mußten fie Mantel und Barte tragen; bagegen war es ihnen verboten, Stode ober gar Waffen zu fichren. Ihre Aleiber und Wohnungen waren schmutzig, und burch bie beständig schlechte Luft ihrer Gaffe hatten fie fast alle trantliche, bleiche Gefichter; viele von ihnen waren auch mech fehr oft von ber Rrate behaftet. Gonng, wie Gothe (Ind meinem leben, Buch IV.) fagt', "die Enge, ber Schmus, das Gewimmel,

ber Accent einer unerfreulichen Sprache, alles ausammen madte ben unaugenehmften Eindrud, wenn man auch nur am Thore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich tehrte nicht leicht wies ber bahin wend, wenn ich einmal ben Zudringlichkeiten fo vieler etwas zu schachern unermüdet forbernder ober aubietender Menschen entgangen war." In der That beschränkte fich ihr Nahrungsermerb blos auf Gelbgeschäfte, handel und tleinen Schacher; babei burften fie teine öffentlichen . Laden haben, sondern musten, und zwar allein in der Kahrgaffe, theils auf ber Strafe, theils im erften und zweiten Stocke ber Saufer, ihren Maarenhandet betreiben. Schulunterricht war außerorbentlich schlecht; baher bie reiden Juden ihre Rinder in die Privatschulen ber Lutheraner geben ließen; ihr Gottestempel und ihre Schule aber fah eber einem Waarengewölbe, als einem Gotteshause ähnlich.

ı

١

t

ì

l

Richten wir zunächst unseren Blick auf die wissenschaftliche Bildung, so sehen wir diese den ganzen Zeitraum hindurch in stetem Zunehmen begriffen. Biel trug dazu die fortdauernde Blüthe des Buchhandels und der Buchdruckertungt dei, am meisten aber die gute Einrichtung der öffentlichen Schulen. Außer dem Gemnasium, welchem mehrere gelehrte Rectoren, als: Schudt, Albrecht (Gathe's Lehrer), Pupmann und Rambach, nach einander vorstanden, gab es stets mehrere sogenannte Trivialschulen, in welchen die Kinder im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet wurden, und zur Uedung des Gedächtnisses alle Woche eine Lection auswendig sernten. 1654, 1696, 1672 und 1765 gab der Rath Schulgesetze heraus, die zum Theil sehr weise und human abgesalt waren, aber wool nicht ims wer streng besolgt worden sein machten.

Begen bas Enbe bes 16. und feit bem Aufange bei 17. Jahrhundert vermehrte fich jest zusehends bie Zahl ber Gelehrten. Go erwarben sich im juristischen Fache auge zeichnete Berbienste als Geschäftsmänner und Schriftsella: bie jum Jungen, ber unermubliche J. P. Orth, ber Reich hofrath D. G. von Sentenberg, die beiden Schloffer, bin. Deter und Georg, (letterer war auch in anderen Raben ale Denter ausgezeichnet). Bu Anfang biefes Zeitrami zeichneten fich auch bie zwei erften eingebornen Bergte, De ter Uffenbach und Johann Sartmann Bener, aus. Lettera, ber auch zu Kettmilche Zeit Burgermeister war und fich durch Rechtsinn und Entschlossenbeit bervorthat. Riftete ein Jahrgeld für hiefige Bürgerfohne, welche fich ber Seilfunde widmen wurden, jeboch mit bem Borbehalt, "bag jeber verspreche, hier auf Begehren Physikus zu werden." Seit bem war bie Stadt nicht mehr um Aerzte verlegen. lluter ben Geschichtschreibern verdienen aus früherer Zeit besonber Adhill. Aug. von Lerener († 1732) wegen feiner mit bem treuesten Rleiße gesammelten Chronit von Krantfurt (erfchien 1730; die Fortsetzung seines Cohnes 1734), Schubt megen seiner judischen Merkwürdigkeiten, Siob Ludolph feiner hiftprischen Weltbuhne und feiner Forschungen in ber Geschichte Abyffiniens und J. Dan. von Dlenschläger wegen feiner Erflarung ber golbenen Bulle genannt zu werben; and ber neueren Zeit: Johann Georg Batton († 1827), Ranonitus, wegen seiner musterhaften, hauptsächlich ans ben stiftischen Binebuchern bes 14. Jahrhunderts geschöpften, topographischen Beschreibung ber Stadt Frankfurt (noch im Manufcript), Johann Carl von Kichard, genannt Baur von Epfened († 1829), wegen seiner trefflichen Arbeiten über bie Berfaffungs- und Geschlechtergeschichte feiner Bater-

stadt (jum Theil noch im Manustript), Dr. A. Rirchner († 1834) wegen seiner beliebten geschichtlichen und topographischen Werte über Frankfurt, Dr. Johann Friedrich Böhmer, ein würdiger Schüler von Richards, wegen feiner Raiserregesten und seines Urlundenbuchs ber Reichestadt Krankfurt 2c. Endlich barf die Geschichte Krankfurts auch jene ausgezeichneten Geister nicht ganz übergehen, welche, wenn fie auch ühr fpateres Leben hier nicht gubrachten, boch ihr Dafein und thre erste Bildung hier empfiengen. Dahin gebort vor allen ber 1749 hier geborene erfte Dichter ber neueren Zeit, Johann Wolfgang von Ghthe, ber uns in den erften Buchern feiner Lebensbeschreibung seine auf Arantfurts bamalige Zustande fich beziehende Jugenderinnerungen mit unibertrefflicher Rathrlichkeit felbst mitgetheilt hat\*); fein Jugendgenoffe, der als Schriftsteller und Befchaftsmann gleich ausgezeichnete Friedrich Maximilian von Alinger (geboren 1763); fodann die berühmten Theologen Gabler und Griefbach, Die noch berühmteren Rechtsgelehrten von Feuerbach und von Savigny, der Alterthumsgelehrte Buttmann 2c.

١

١

1

1

<sup>\*)</sup> Sein Stammbaum finde hier eine Stelle. Urgroftvater (våterlicher Seits) war hans Christian Gothe, hufschmiebmeister aus Artern in der Grafschaft Mansfeld. Giner seiner Sohne, Friedrich Georg Gothe (geb. 1657), ließ sich als Schneiber in Frankfurt nieder, wo er in erster Ehe (von 1664 — 1700) mit A. Elisabeth Luk, einer Schneiberstochter, und in zweiter (von 1700 — 1730) mit der Wittwe des verstordenen Gastwirths zum Weidenhof, einer geborenen Walter, gleichfalls einer Schneiberstochter, ledte. Aus dieser zweiten Che wurden dem nunmehrigen Gastwirth Gothe unter andern Johann Caspar Gothe, am 31. Juli 1710, geboren. Dieser, Doctor der Rechte, kaiserlicher Restocht und wirklicher Rath, heirathete erst in seinem 38. Jahre

Unter ben die wissenschaftliche Bilbong beforbernben 21s stalten erfreute fich die affentliche Stadtbibliothet in biefem Zeitraume mancher Erweiterungen und Berboffennen. Im Jahre 1668 wurde eine bis bahin im Romerbeng be findliche Rathsbibliothef damit pereinigt; bieran tamen ver ichiebene beträchtliche Bermächtniffe, und eudlich wurde aus dem Aerar noch beständig jährlich eine gewisse Summe m ihrer Bermehrung angewendet. Indes wurde bei bem Die berreißen ber alten Barfüßerfirdje ein aufehmlicher Zheil ber Sammlung and ihrem bisherigen Botal verdmanet und seitdem lange Zeit theils auf bem Romer, theils auf ber Dachkammern bes alten Schulgebanbes untenaebracht, bis enblich in ber neuelten Zeit am öftlichen Ende der Sicht bicht am Rain bas neue prächtige Bibliothetigebande enfgeführt wurde. Seitbem wurden auch bie, bereits nach ben Beichefriedeneichluffe von 1803 der Stadt gehörigen, eines nen Stifte und Klosterbibliotheten mit derseihen vereinigt. und überhaupt raftlos an der Erweiterung und Bervollfonnnung bieser Anstalt gearbeitet.

Roch entstanden in der neueren und neuesten Zeit verschiedene andere, die all gemeine wissenschaftliche Bibbung befördernde Anstalten: die Lesegesellschaft (seit 1788), das Wusenm (seit 1808), ein Berein, in dessen Bersammlungen Kunstbeschauung mit Ausstührung von Kon-

<sup>1748</sup> Catharina Elifabeth, die 17 jahrige Tochter bes bamaligen Stadtschultheißen, wie auch kaiserlichen Raths und beider Rechte Dr., Johann Wolfgang Tertor, und erzeugte mit ihr, als ersten Spröfling ihrer Ebe, am 28. August 1749, unseren Joshann Wolfgang von Göthe. Der Bater starb 1782, die Mutter 1808. Das Göthe'sche Wohnhaus liegt an bem großen Dirschgraben Lit. F. Nr. 74.

stiden und Gesang, Declamationen von Gedichten mit erwsteren Borlesungen abwechseln; die Senkenbergische natursprschende Gesellschaft (seit 1817), dazu: die alle Reiche der Ratur umfassende, herrliche Sammlung dieser Gesellschaft; die frankfurter Gesellschaft zur Beförderung nücklicher Künste und ihrer Hisswissenschaften (seit 1816), welche mit ihren gerüngen Hisswisseln (2000 jährlichen Gulden) Außerprdantliches leistet; der frankfurtische Gelehrtenverein sur deutsche Sprache (seit 1817); der physikalische Berein, welcher 1824 zur Besorderung des Studiums der Physik und Chemie gestisstet wurde 2c.; mehrere disentliche und Privatlehranstalten, als die Musterschule, die Catharinens und Meißfrauenschule, die Latholischen Kundens und Mädchenschulen, die Schmisanstalten der Juden z.

١

ì

İ

ļ

ı

t

Auf gleiche Weise wie bie Wiffenschaften blühten in biefem Zeitranme auch bie ichonen Runfte in Frankfurt; und mußte gleich biefe Stadt, was die Menge berühmter Rünftler betrifft, ben großen Sofen und anderen Meicht ftädten, wie vor allen Rurmberg und Augeburg, nachsteben, so waren doch daselbst von jeher geschickte Künstler vorhanben, welche fich balb in biesem, bald in jenem Kache ber Aunst auszeichnteten. Erwähnt zu werden verdienen von allen: Matthand Mexian aus Bafel (geb. 1568 geft. 1651), welcher, seitbem er hier eingewandert, als Aupferstocher und Runfthandler großen Ruhm erwarb; fein Schüler; ber gelehrte Maler Joachim Sandrart aus Frankfurt (geh. 1606, gest. 1668), welcher hier auch seine beutsche Atlabemie beransgab; bes alteren Merian gleichnamiger Gobn (geb. ju Bafel 1624), Sanbrarts Schuler; ber ausgezeichnete Thier. und Laubichaftsmaler Iohann Seinrich Roos (geb. 1631, geft. 1685), ber auch im Bilbuigmalen unge-

meine Kunftfertigkeit zeigte; die berfthmte Tochter bei alle ren Merian, Maria Sibilla (geb. 1647, geft. 1717), eine Schülerin bes geschickten frankfurter Blumen -, Früchtes mb Insettenmalere Abraham Mignon (geb. 1640, geft. 1679). Much gab es in diefen Zeiten eine Menge vorzüglicher Rimb ler in ber Schmelge und Miniaturmalerei, in ber Glass Metall und Steinschneibelunft, im Rupferftechen, boly schneiben, in ber Bilbhauertunst und im Runftgießen. bem Anfange bes 18. Jahrhunderts wurde ein bis dahin mehr vernachläßigter Kunstzweig, die Landschaftsmalerei, mit besonderem Gifer und Erfolg betrieben. find in dieser Hinsicht die beiben Hirth, Bater (geb. 1685) und Gohn (geb. 1721), vorzüglich aber Christian Georg Schut (geb. 1718), deffen Ruhm fich indes nicht fowol auf feinen Gobn, als auf feinen Reffen, Georg Griftian Schut (geb. 1758), jum Unterschieb von feinem Dheim gewöhnlich der Better genannt, vererbte. Unter ben vielen übrigen Künstlern nennen wir noch: Johann Gottlieb Presel (geb. zu Nürnberg 1733), welcher bas Bilbnismalen mit seiner eigenen beliebten Aquatintenmalerei vertauschte, und barin von seiner Gattin Katharina noch übertroffen wurde; ben trefflichen Thier, und Pferbemaler G. Pforr (geb. 1745, geft. 1798), ben befannten Rirchenmaler Johann Lubwig Ernst Morgenstern (geb. 1738), den gleich ausge zeichneten Landschaftemaler und Rupferstecher Radl, ben trefflichen Sifterienmaler Beith zc. Gine besondere Erwäh nung verdient noch bas Stabel'sche Runftinftitut, welches in Rolge eines fehr bebeutenden Bermachtniffes bes 1816 verstorbenen Banquiere 3. F. Stabel jum Besten ber Stabt und der Burgerschaft errichtet wurde, und in einer difemie

den Runftsammlung und unentgelblichen Unterrichtsanstalt in allen ins Runftsach einschlagenden Wiffenschaften besteht.

Roch mehr gewann Frankfurt fast fortwährend in Allem. was ben Sandel und Gewerbfleiß betrifft, indem felbst Die verschiedenen friegerischen Zeitlaufte, welche mahrend biefes Zeitraums ftattfanden, in biefer hinficht wol langer ober fürzer danernde Storungen und hemmungen, aber niemals eigentlichen Abbruch und Schaben thun tonnten. Sehr wesentliche Beranberungen im Gange bes Sanbels führte zuerst die französische Revolution herbei. wurde nämlich, ba für England während seines langwierigen Krieges mit Frankreich die frangbischen, und hollandis fchen Safen ftete geschloffen blieben, fur ben Guben bie Riederlage englischer Fabritate und Colonialwaaren, gleiche wie bies hamburg für den Norden warb. ferner die Franzosen lange Zeit im Getose bes Rrieges auf Handel und Kabrifen achteten, besto bebeutenber maren bie Waarenzüge nach dem Inneren von Kranfreich. men, indem der rege Geist der Frankfurter biefen Zeitpunct au benuten wußte, mitten im Rriege bie Deffen gu. Reben bem Bortheil, ben biefer verstärfte Umfat gewährte, gab auch ber Krieg burch gewinnreiche Lieferungsverträge, welde ben Rrieges und Mundbebarf gahlreicher Beere umfaßten, sowie namentlich in den letten Zeiten durch bedeutende Gelbanlehen für Deftreich, Preußen und so manche andere größere und kleinere Staaten, hiesigen handelshäusern, vor allen Rothschild und Bethmann, Gelegenheit, sich schnell große Schäte zu fammeln. Außerdem hatten die franzö-Afchen Kriege auf einzelne handelszweige, z. B. auf ben Sandel mit frangofischen Weinen, mit frangofischen und italienischen Seibenwaaren, einen besonders gunftigen Ginfluß;

wogegen sich freilich ber Holzhandel burch hemmungen bei Seeverkehrs etwas minderte. Gegenwärtig besteht Franksund Handel hauptsächlich in Weinen, englischen Seidenwaarn, Wolle, Leber und Banholz; außerbem werden hier sehr aussehnliche Speditions. und Wechselgeschäfte gemacht, wom in der neuesten Zeit ein überand lebhafter Verkehr mit Staatspapieren gekommen ist.

Ein eigenthumliches Schickfal hatte ber hiefige Buds Bis auf bie letten Decennien bes vorigen Jahr hunderts war er für bas ganze westliche und subliche Deutsch land von der höchsten Bebeutung, inbem bamals nicht nur bie meisten Buchhandlungen in biesen Gegenden noch immer von Krankfurt aus anstatt von Leipzig ihren Bucherbedarf bezogen, sombern auch die vielen großen und kleinen Kürflen, Grafen und herren, sowie sammtliche geiftliche Stiftungen, ihre ansehnlichen Bibliotheten theils mittetbar, theils unmittelbar burch frankfurter Buchhandler mit neuen Buchern versorgen ließen. Ramentlich war bas große Mainz, wohn eine ungeheure Menge Bucher jahrlich, ja täglich mit ben Marktschiffe abgiengen, eine wahre Goldgrube für Krank furt, indem bis auf die letten Zeiten feine einzige ber bottigen Buchhandlungen in unmittelbarer Gefchafteverbindung mit leipziger Buchhandlungen standen. Diese große Quelle bes Reichthums verschwand aber, sobald bie bereits beftehenden beutschen Buchhandlungen und noch viele andere nen bingugetommene in ben genannten Gegenden unmittelber Gefchafte mit und über Leipzig machten. Inbeffen ift ber frankfurter Buchhandel noch immer von hoher Bebeutung; auch hat fich in neueren Zeiten nicht nur ein fehr bebeutenber Kunsthandel hinzugefellt, fondern es besißen auch melrere Buchhändler eigene Buchbruckereien, beren Arbeiten sich burch Geschmack und Eleganz befonders auszeichnen.

Ì

Sowie alle Berhältniffe bes burgerlichen Lebens fich in Diesem Zeitraume vervollkommneten und eine bestimmte Regel und Ordnung erhielten; fo war bies namentlich auch mit dem sammtlichen Polizeiwosen der Kall. Die Die retkon besselben, sowie bie Errichtung neuer Polizeigefete und andere wichtige Polizeiangelegenheiten ber Urt, gehörten nach wie vor dem Rathe an, während einzelne: Volizeiges schäfte besonderen, bem Rathe untergeordneten, Memtern übergeben waren. So hatte das Adergericht die landwirthschaftliche Polizei; es gab ein eignes Bauamt, Reneramt, Fuhramt, Solgamt, Landamt, Rechenepamt, Samitatbamt: die Bürgermeisteramter endlich forgten für die polizeiliche Sicherheit, und hatten auch fonst ben übrigen Memtern, besonders bei der Erecution, hilfreich beizustehen, um Unords nungen jeder Art zu verhüten. Go blieb es bis zum Anfange dieses Jahrhanderts, wo der framblifche Krieg bie Errichtung einer eignen, aus mehreren Zweigen bestehenden, polizeilichen Behörde veranlafte, die Alles umfaffen follte, was die Sicherheit und Wohlfahrt der Stadt und ihrer Bewohner zu befördern vermöchte. Anger biefem jest neu organisteten Polizeiamte besteht hentzutage noch ein eignes Polizeigericht, welches fich mit ber gerichtlichen, wie jenes mit ber abministrativen Polizei, beschäftigt. Beibe steben unter ber Leitung bes jungeren Burgermeifters, unter Ditwirtung eines Senators ber 2. und eines Rathsmitgliebes ber 3. Bant.

Die diffentliche Orbnung und Sicherheit beffer zu handhaben, war schon im 16. Jahrhundert die Bürgerschaft bei außerordentlichen Borfallen in gewisse Fähnlein ober Com-

vaanien eingetheilt worden. Es war aber dabei noch feine gewisse und beständige Ordnung eingeführt gewesen, sonden bie Burger thaten sich, nach eignem Belieben und oft w verschiebenen, weit von einander entlegenen Baffen und Orten, in Rotten ausammen, welches namentlich, wenn fe schnell versammelt werben follten, große Unordnungen var ursachte. Es wurde baher, nach einer Berordnung vom 25. October 1614, bie von ben Burgern nach eigner Billim gemachte Eintheilung im Rotten ganglich abgeschafft, und bagegen bie gange Stadt und Burgerschaft in gewiffe Quar tiere, und in biefen je 10 Saufer ober Personen in Rotten eingetheilt, einer jeden Rotte ein Rottmeifter und jedem Quartiere ein Capitain und andere Offiziere vorgefest. Die Zahl der Quartiere war anfange 16; nochmale aber wurde Frankfurt in 12 und Sachsenhausen in 2, die gange Stadt alfolin 14 Quartiere, eingetheilt, und einem jeben Quartiere ein eigner Sammelplat in ber Stadt angewiesen. Bon biefen machte ein jebes zugleich eine Burgercompagnie aus, welcher ein fogenannter burgerlicher Capitain, ein Lieutenant und ein Kähnbrich vorstanden, welche als bie vorzüglichsten Reprafentanten ber alten ehrenfesten Burgerschaft in hohem Ansehen standen. Orbentlichen Bacht bienst versahen die Bürgercompagnien nur im Winter bei Racht, besonders jur Aufsicht auf bas Keuer; besto öfter gebrauchte man ihre Dienste bei verschiedenen außerordentlichen Gelegenheiten, als bei Feuersbrunften, bei Aufruhr und Tumult, bei ben Raifer - Wahlen und Krönungen, Durchzugen von Seeren zc.; in Kriegszeiten hatten fle außer bem, besonders wenn das hiefige Kriegscontingent ins Ach gerückt war, die Thore und Balle zu besetzen. biente die Quartiereintheilung noch zu manchen anderen

wolizeilichen Zweden, Wohnungsanzeigen, Sausvifftationen ec. Durch bas Institut der Landwehr und schon früher zur Zeit bes Kursten Primas burch Einführung bet Rationalgarbe wurde natürlich bas Quartierwesen in vieler hinsicht ver-Die Bezeichnung ber Quartiere nach Buchstaben und ber barin befindlichen Häuser nach Nummern wurde gur Beit ber frangofischen Ginquartierung im Djahrigen Rriege eingeführt, so bag feitbem bie altere Bezeichnung ber Saus fer nach ihren Schilbern ober Beinamen bis auf wenige Ausnahmen nach und nach verschwand. Auch bie Strafens beleuchtung stammt aus bemfelben Zeitpunkte. Zwar murben schon 1707 und 1711 Bersuche ber Urt gemacht, allein fie geriethen balb wieber ins Stocken, und erft feit 1761 wurde, der fremden Besatung wegen, die Strafenbeleuch tung allgemein. Durch biefe und noch viele andere Magregeln und Beranstaltungen wurde bie Sicherheit ber Versonen und bes Eigenthums auf bas Begte geschütt.

Ebenso musterhaft waren die Polizeianstalten zur Erhaltung der Gesundheit der Einwohner in der Stadt. Sie erstrecken sich nicht blos auf die Anordnungen tüchtiger Aerzte und Hebammen, sondern auch auf die Sorge für gesunde Luft, Freiheit und Reinlichkeit der Straßen, Wasser, Speisen und Getränke. Ferner wurden, seitdem die Pest, nach mehreren Anfällen in der ersten Histe des 17. Jahrhunderts, das letzte Mal zu Ende des Jahres 1665 durch kölnische Kaussente hierher gebracht und die zum Januar des folgenden Jahres angedauert hatte, sur spätere Källe daselbst so gute Vorsorge getrossen, das die Stadt seitdem davon befreit blieb.

- Auch gur Unterftupung ber leibenben Menfchheit wurde in biefem Zeitraume burch verschlebene milbe Stiftungen

und andere Anstalten bestens gesorgt. Dabin gebon bei (bereits seit ber Reformation bestehende) allgemeine Amser taften zur Beroflegung und Berforgung hiefiger haudarnn, bas Armen - und Waisenhaus für sonstige Armen und Bie fen, bas Irrenhaus, bas Genkenbergische Bürgerhodvital får arme trante Burger und Beifaffen, bas heilige Sch bospital zur unentgelblichen Pflege von armen Fremden, befonders Dienstboten, die weiblichen Berforgungsanftalte bes Weißfrauen : und St. Katharinenklofters, die befow beren Armenkassen für die verschiedenen Religionegemeinden z Seit Errichtung ber hiefigen Armen . Baifen : und Arbeit baufer (1679) wurde bas Gaffenbetteln ganglich verbein; nach weiteren beffallsigen Berordnungen in Ansehms ber Bettler murbe endlich 1753 bie fogenannte große Bettleth nung gegeben. Rühmenswerth find auch bes überhaupt for milbthätigen Fürsten Primas Bemühungen um bas Anner wefen, bas jest noch größtentheils nach feinen Anfichten besteht, sowie auch um bas Zucht- und Waisenhaus, wo bis bahin die Unschuld neben dem Berbrechen wohnte, die abn jett burch besondere Anstalten getrennt wurden; ebens verdient Ermähnung die von ihm gestiftete vortreffliche hiff taffe jur Unterftugung verungludter Gefchaftemanner, bie Sorge für Wittwen zc. Dazu tamen noch 1815 ber France verein fur Erziehung junger verwaifter ober fonft armet Mabchen, 1817 bas Berforgungshaus, worin arme alle Leute bei angemeffener Beschäftigung verpflegt werben, un in ben neuesten Beiten noch verschiedene andere Stiftungen biefer Art.

Endlich sind auch die Fortschritte zu ruhmen, wiche hinsichtlich der Baupolizei geschahen. Gine eigne Bebete, bas Bauamt, wurde gegründet, um für das Stadtbamese

und alle bahin einschlagenden Gegenstände zu forgen. wurden in Ansehung ber Privatbauten noch manche Berordnungen ben bereits vorhandenen beigefügt. In biefem Beitraume entstanden auch manche offentliche und viele Drie vatgebaube. 1667 murbe bas ehemalige Samptzeughaus im Rahmhofe neu erbaut; ebenfo find bie beiben Samptwaden ber Stadt von neuer Bauart (bie am Rogmartt gelegene von 1729). Bu ben vorzüglicheren öffentlichen Gebauben gehort auch bas feit 1780 erbaute Schauspielhaus und ber baran stoßenbe Marstall mit ber Reitschule. Unter ben Privatgebauben ift ber um 1730 aufgeführte weitlauftige Palaft bes Aursten Thurn und Taxis und bas 1809 neu erbaute Deutschorbenshaus bemerkenswerth. Noch lange Reit aber bot bie Stadt in ihren alteren Theilen ein bufteres und bumpf beengtes, in ihren neu hinzugefommenen ein unfreundlich boes und weitlauftiges Ansehen bar, welches bie alten unformlichen Pforten und Mauern, bie bis babin noch immer die Alt. von der Reuftadt trennten, sowie bie einschließenden Befestigungswerte, nur noch erhöhten. Inbes gefchah jur Berschönerung bes Inneren allerbings schon Giniges, als jene Pforten und Mauern um bie Mitte unb gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts verschwanden, ohne eine weitere Spur als die ihres Ramens (Ratharinenund Bornheimerpforte) ben baburch entstandenen freien . Strafen ju hinterlaffen. In ben neueren und neueften Beiten aber bat bie Stadt burch bie verschiebensten Anlagen und Bauten ein völlig veranbertes Unfehen erhalten; "Frantfurt hat fich, wie Gothe fagt, auf bas prachtigfte und heiterfte herausgebaut, fo baf ein Frember, wenn er biefe Stadt lange nicht befucht hat, erstaunt, und Einheimische täglich bas längst Befannte bewundern."

ł

Ľ

Ì

In die Betrachtung der polizeilichen Einrichtungen schlick fich am natürlichften bie bes Kriegemefene und Behr-Kandes überhaupt, jumal da auch biefem bie Quarins Eintheilung zu Grunde lag. Jedes Quartier bildete nim lich, wie wir zum Theil bereits oben bemerkten, ein Rabs lein ober eine Burgercompagnie, welche aus einem Capitain, Lieutenant, Fähnbrich, 20 bis 25 Unterofficieren, 2 leibe schliken, 2 Tambouren und fammtlichen im Quartier web nenden Burgern und Beifaffen bekand. So unformlich biefe Baufen auch waren, und so fehr sie fast Alles, was eine friegerische Haltung forbert, entbehrten; fo leifteten fe boch, ben Mangel einer zweckmäßigen Ginrichtung burch ihren Gifer erfebend, gute Dienste, wenn zur Behanptung ber inneren Ruhe die Baffenhilfe der Burger in Anspruch genommen wurde. Außerdem gab es noch ein Geschwader Reiterei, die fogenannte burgerliche Cavallerie, welche feit ihrer Entstehung (1657) sowol jur Parade bei feierlichen Aufzügen, ale auch gur Ginholung bes Geleite in ben Des zeiten (baher ihre Benennung: Die Geleitbreiter) bestimmt waren. Den gewöhnlichen Wachtbienft in ber Stabt, sowie bie vertragsmäßige Silfe, welche Krantfurt bei Reichstriegen in bas Keld fandte, wurde von dem regelmäßigen Militär ber Stadt geleistet, welches in Friedendzeiten aus 3 Stabs compagnien, 7 Kreiscontingentscompagnien, 1 Compagnie Feuerwerfer und 1 von Beteranen, jufammen aber tanm aus 500 Flinten, bestand. Noch gab es feit 1656 einen fogenanuten Landausschuß, b. i. eine von den frankfurter Ort schaften aufgestellte Milit, welche fich im Jahre 1742 auf 400 Mann belief, und in Megzeiten auf ben Warten und anderen Landwehren vor ber Stadt wechselsweise bie Boche ju halten und namentlich ben Unfug auf ben Strafen obzuwehren hatte. In der letten halfte des vorigen Jahrhunderts mußten sie auch in jeder Messe und überhaupt bei allen Gelegenheiten, wo die ordentliche Garnison verhindert war, in der Stadt überall selbst den Dienst zu versehen, zur Erleichterung derselben abwechselnd die Posten und die Stadtwälle besehen.

l

l

So blieb es bis jum Jahre 1793, wo man wegen ber vergrößenten Kriegsgefahr und der Plünderungssucht ber frangofischen Seere für nöthig fand, aus freiwilligen Burgern eine Schaar von Scharfichuben zu errichten, Die feitbem, im Wesentlichen unverändert, fortbesteht. Weite Berbesterungen unterblieben bamals bis jum Sahre 1812, wo ber Großherzog bie 14 Quartiere aufloste und eine Nationalgarde von 4 Bataillons bilben ließ, von welcher bas vierte, als Loschbataillon, ausschließlich zur hilfe bei Feuersgefahr bestimmt warb. Zugleich erhielten bie Keuerwerter eine zwedmäßigere Einrichtung, die Reiterei aber blieb, fleine Beränderungen ausgenommen, beim Alten. 1816 tam endlich bie noch jest bestehende, ben örtlichen Berhaltniffen genauer angepaßte, Burgerbewaffnung zu Stanbe.

Noch größere Beränderungen giengen, was die Befestigung der Stadt betrifft, in diesem Zeitraume vor sich, indem die Festungswerke, welche man seit 1628 nach der neueren Befestigungsart angesangen und im Laufe des Josährigen Arieges mit großen Unkosten und vielen Anstrengungen der Bürgerschaft fast völlig zu Stande gebracht hatte, gegen das Ende dieses Zeitraums (1804) der gänzlichen Zerzkörung preisgegeben wurden. Der Umfang der alten Festungswerke war nicht unbedeutend. Man zählte 11 starte Bastionen, die Gräben waren 12 Schub tief, die

Balle mit raumigen Kasematten versehen und besonders am hohen Wert und in Sachsenhausen von Bedeutung. Ind war im Uebrigen für Alles, was zum Bedarf einer Festing gehört, wohl gesorgt. Die oberste Direction über das Wilitärwesen führten unter dem Namen Zeugherren ein Schöffe und ein Nathsmitglied der 2. Bank, welche alle 3 Jahre wechselten.

Werfen wir num zum Schluß auf bie Sitten mit Gebrauche biefes Zeitraums im Allgemeinen einen betrich tenben Blid, so begegnet und hier fogleich die mertwirtige Erscheinung, daß sich zwar neben ben sichtbarften Berands rungen, welche fast in jedem Kreise bes bürgerlichegeseligen Lebens, besonders feit dem Bojahrigen Rriege, eintraten, angleich noch lange Zeit manche auffallende Spuren alter thumilder Gewohnheiten im Einzelnen erhalten haben, daß aber im Gangen bas Ehrenfeste und Glangenbe ber alen ritterlichen Zeit mehr und mehr hinter bem vrunkfüchtigen. hoffartigen, flitterhaften Wefen ber neueren Zeit verschwand. Dies zeigte fich fcon bei ber Bahl und Rronung bes Raifers Matthias im Jahre 1612. Me Reichefinden wetteiferten bamals in tostlichen Schmausereien und in ber Große und Pracht ihres Gefolges miteinander; boch iber-Erahlte alle Matthias felber, ber an 3000 Personen, 2000 Pferbe und gegen 600 fechespamige Rutschen mitgebrack hatte. Alle Rurfürsten waren felbst zugegen, bis auf ben brandenburgischen, ber seinen Gohn fchicte; und noch vick andere Fürften und Grafen verhetrlichten biefe glamente Keier. Unter ben vielerlei Luftbarteiten, welche mit einem ber abwechseiten, fah man außer mehreren anbern alibeutschen Beluftigungen auch ein Ringelrennen, bei welchem ber Ruifer felbst mit auf der Rennbahn erschien.

In einem noch höheren Grabe gewahrte man biefe Beranderung bes Geschmadt im Jahre 1658, bei ber Babl und Rronung Raifer Leopolds L., welche nach 40jahriger Unterbrechung wiederum in Frankfurt fattfand, indem, nach ber im Jahre 1619 julett hier vorgenommenen Wahl und Rronung Kerbinande II., fein Sohn und Rachfolger Ferbinand III. 1636 in Regeneburg jum romifchen Rouig erwählt worden war. Dafür danerten bie Keierlichfeiten jest um fo langer, und außerbem bag wie fonst "fattlich tractiret" wurde, fanben manche Refte und Bergnüguns gen ftatt, welche bie feit bem Enbe bes Biahrigen Rrieges beginnende Beränderung der Sitten beutlich bezeichnen. So gab der Aurfürst von der Pfalz, Karl Ludwig, an einem Sommerabend ein Ballet im Offenbacher Balb. Noch vor ber Bahl aber murbe "ein fehr schones masquirtes Ringelrennen" auf bem Rogmarkte gegeben, wobei 50 Reichsgrafen Davon heißt es in ben herbstrelationen Theil nahmen. vom Jahre 1658 (p. 38): "Mittwoch ben 30. Junii ward auf bem Rogmartt in ben bafelbit gefchlagenen Schranten ein zierliches Turnier ober Ritterspiel gehalten, bargu ber Aufzug wunderschön zu sehen, und von unterschiedlichen Rationen in behöriger Rleibung angestellt gewesen. find bestanden in Mohren, alten Teutschen, wilden Manneru, Romern, Schweitern, Ungarn, Teutschen, Moscovitern, Courtisans & la modo und bergleichen." Die Preise, welche bei biefer Gelegenheit ausgesett maren, bestanden hauptsachlich in tostbaren Lavoirs. Leopolds I. Sohn, Raifer Joseph I., wurde schon bei Lebzeiten seines Baters 1690 in Augeburg gemahlt und gefront, weil bies bie schwierigen Berhältniffe mit Franfreich bamals erheischten; boch geiste Leopold vorher bem Magistrat in Frankfurt bie Rothwen-

ı

i

١

1

١

١

١

digleit dieses, unbeschadet der Gerechtsame Franksung gethanen, Schrittes hulbreichst an, und bat zugleich benselben, eine Deputation aus seiner Mitte nach Augsburg zu senden; was auch geschah.

Die folgenden Krönungen fanden nun fammtlich in Frank furt, und zwar mit stets zunehmenber Pracht und Reierlich teit, statt; boch zeichneten sich in diefer Hinsicht außer ber Krönung Rarls VII. (1740), wo namentlich ber franzififche Gefandte mit Roften und Geschmack herrliche Fefte gab, gang besonders die brei letten aus. Bereits, als Joseph II. 1764 gemählt und gefront wurde, noch mehr aber bei ben beiben letten, furz hinter einander folgenden, Wahlen und Krönungen Leopolds II. (1789) und Franz II. (1792), tamen eine fo ungeheure Menge Menschen aus ber ganzen Umgegend zusammen, daß sie kaum untergebracht werben tonnten; aber man fah auch bei biefen Rronungs festen eine Pracht, die fich die Phantasse taum größer m benten vermag, und bie bereits, mas bie erstgenannte betrifft, von Gothe aus eigner Anschauung so trefflich geschildert worden ist, daß ich mir wol barauf hinzuweisen erlauben darf (Gothe, aus meinem leben, Buch V.). Uebrigens fommen feit Leopolde I. Zeiten fast bei allen öffentlichen Kestlichkeiten, außer glanzenden Aufzugen und großen prachtigen Belagen, toftbare Feuerwerke, Illuminationen und bergleichen vor; bagegen hört man fortan nichts mehr von eigentlichen Imnieren, Geschlechtertangen und anderen Bergnügungen ber alten Zeit.

Mahrend sich so das gesellige Leben der vornehmen Stände gegen das Ende des 17. Jahrhunderts immer mehr in kleinere Familienzirkel abschloß, nahm die Ausgelassenheit der niedern Stände mit jedem Jahre zu, und wurden na-

mentlich bie öffentlichen Aufguge ber verfchiedenen Sandwerte, mit ihrem Aufwand an Rleiberu und fonftigen Gerathschaften, sowie an ben toftbarften Speisen bei ben stets bamit verbundenen Trinkgelagen, immer häufiger und auffallenber. Benn man auch bergleichen Festlichkeiten aus alter Gewohnheit fortwährend gestattete, fo fah man fich boch bereits im Jahre 1686 genöthigt, Die verschiedenen offentlichen Tange ber Bader, Bender und Megger abzustellen, weil öfters Uneinigkeiten und Schlägereien babei vorgefallen waren und manchmal zu Mord und Tobtschlag geführt hatten. Es hielten aber bis bahin bie Beder ihren Tang auf ber Pfingstweibe unter ben großen Linden, am Pfüngstmontag und ben beiben folgenden Tagen. Die zwei erften Tage giengen fie geputt mit Febern auf ben Suten, Scharpen um ben Leib und mit dem Degen an ber Seite, ben britten Tag aber in ihren weißen hemben und Bederschurzen, in einer ordentlichen Prozession burch die Stadt auf die Pfingstweibe. Richt weit bavon unter ben bamaligen Weibenbaumen hielten bie Benber ihren zierlichen Reiftang, und auf bem Gutleuthof bie Metger. Ebenso murbe schon im Jahre 1685, ober, wie auf ber Rischerfahne steht, 1684 ber bekannte Gebrauch ber Kischer abgestellt, am britten Tage ihre Kirchweihe, nachbem fie bie zwei vorhergehenden umweit bes Schaumainthore zwischen ben Barten und bem Main ihren Tang gehalten hatten, unter bem Rreugbogen ber Mainbrude bie Ganfe zu rupfen. Doch tehrten bei ben Festlichkeiten, welche 1741 ber frangofische Gefandte Belliste auf den Namenstag seines Ronigs anstellen ließ, das foge-Schifferstechen und Ganserupfen wieder (mahrscheinlich jedoch nur für dieses einzige Mal).

Ein öffentlicher Aufzug gang eigenthumlicher Art war

das sogenannte Pfeisergericht, das zum Andenkunden Bolldegünstigungen, welche die Städte Worms, Rüming und Altbamberg in Frankfurt besaßen, achjährlich vor Erktitt der Herbstwesse obgehalten wurde, und und, sowie in anderes merkwürdige Schauspiel jewer Zeit, die jedelmal den beiden Wessen im Frühjahr und Herbst vorandschunk Geleitsfeierlichkeit, von Göthe als Augenzeugen (a. D., Buch I.) ebenso auschausich als ergötzlich geschilden wird.

Im llebrigen war ber Sittenguftanb ber mittlen und niederen Boltoflaffen lange Zeit noch fehr toh und m erfreulich. Eine geführliche Sitte ber Sandwerteburichen war bas Degentragen, welches ihnen burch wiebechalte Rathsverordnungen von 1700 - 1741 unterfagt werbn 1756 murbe allen hiefigen Burgern, Beifaffen und Einwohnern bei unausbleiblicher Gelb., Schanzen, und fchwerer Leibebstrafe verboten, sich des übermäßigen Lin tens und Rochens bis in bie spate Racht, besonders an Some und Feltagen, am meiften aber alles Gefdreit, Tumnite, Banterei, Schlaghandel und Midersetlichkeit go gen bie Wachen, Patronillen und Rachtwächter, in ben bin fern fowol als auf ben Gaffen, ju enthalten; ebenfo wurde es 1757 fcharf verboten, die Armentnechte (eine Art Polis geibiener) ju verspotten ober ju mighanbeln. Stets murben ferner bie fogenammen Polizeis und Rleiberorbnungen überfchritten, fo oft fie auch während biefes Beitrumb wiederholt wurden, so bag man es zulest unterließ, sie noch Bebentender waren bagegen bie Ein mals zu erneuern. fchrantungen, welche bei ben offentlich en Schmanfe, reien ftatt fanden. Go murben besonders feit ben burger lichen Umruhen bie Gestigelage bei bem Rathe viel feltener

angefiellt, bie auf ben Bunfbftuben mußten mit Aufhebung ber Bunfte im Jahre 1616 gang aufhören, und unr bie privilegirten Gesellschaften blieben hierin ungestort bei ihren alten Gewohnheiten. Bon ben vielnamigen Rathdeffen erbielt sich bis in das 18. Jahrhundert zulest nur noch bas fogenannte Burgermeifter. ober Rai-Gelag, "fo ben 1. Man auf bem Rathhaus gehalten wird, ba ber gange Magiftrat mit einigen Cantelen Bebienten gufammen fpeiffen, und ber neu angenommene Rathsherr ben Bley - Stock jum Billomm anstrindet, welches ein bleierner Becher ift." Wie fehr man sonst übrigens bis in die spatesten Zeiten der altbeutschen Sitte treu blieb, fich bei jeder einigermaßen fchicklichen Gelegenheit in Gesellschaft wit Speise und Trank gu vergnügen, tonnen unter andern bie mertwürbigen Gebrauche bei ben fogenannten Brunntenfahrten Brunuentrangden bemelfen. Es war nämlich hier ehebem gewöhnlich, daß die Brunnennachbarschaft, b. i. alle die Sauseigenthümer ber Nachbarfchaft, welche einen Brunden gemeinschaftlich benutten, fich alliabriich versammelten. um nicht nur die Mlage der Brunnenrechung, die Einigsf fürung der einzelnen Beitrage, fowie die Bahl eines neuen Brumenmeifters vorzunehmen, fonbem auch folbft in bie Brunnen hinabzufahren, um fie ju fegen. Devaleicheit Brunnenfahrten waren nun fchon von alteren Reiten bet mit mancherlei Luftbarkeiten verbunden, wolche gewöhnlich 2 Lage danerten, nuweilen aber auch bis auf den 3. und 4. Tag verlängert wurden. Bereits 1588 fuchte man bem großen, dabei stattfindenden Aufwande zu Keuern, inden man verordnete, daß kurftig bei ber Brunnenmeiftenvahl war ein Schinken und Salet ober was fouft ber liebe Gott befcheeren wurde, gegeben werben follte. Diefe Einschritz-

١

Enng bauerte vermuthlich bis 1649, wo bas "Bersprechen" bei ben Brunnenfahrten Sitte wurde. Jeber verfprach nam-Wich, bas nachfte Dal Etwas zum Beften zu geben, fo bag es milet wieder zu einer orbentlichen Mablzeit fam. wobei bas noch etwa Kehlende auf gemeinschaftliche Kosten auge schafft wurde, und Must und Tanz naturlich auch nicht fehlen durften. Deift blieb man nun bis in die Mitte ber Racht ober gar bis jum frühen Morgen beisammen. weilen wurden auch biefe Luftbarkeiten auf bie nahen Dbefer verlegt, wohin man fich in Chaisen ober Schiffen begab, welche lettere mit grunen Reisern bebeckt und mit Paufen und Neinen Ranonen besetzt waren. Erst feit 1710 traten mäßigere Zeiten ein, indem von ber Rachbarfchaft bes Quitprandbrunnens beschlossen wurde, fünftigbin umr 4 Maß Wein und fitr 1 fl. Milchbrob bei ben Brunnenreds nungen zu verzehren. Seit der neueren Zeit haben biese Brumenfrangen völlig aufgehört.

Mahrend auf diese Weise so Vieles in diesem Zeitranme theils fast ganz verschwand, theils sich umwandelte, erhielten sich die alten Schützen gefellschaften in ziemlich unveräuberter Gestalt, die sich im Jahre 1795 die alte Stahlschützengesellschaft auslöste, und die beiden übrigen Gesellschaften fast um dieselbe Zeit in das noch bestehende Scharsschützenbataillon umgewandelt wurden.

Im Uebrigen war bas bürgerlich gefellige Leben bamas woch ziemlich arm an jenen Hulfsmitteln ber Unterhaltung und Erheiterung, beren ber unerschöpfliche Geist ber neueren Beit seitbem so ungahlige ersonnen hat.

Ziemlich frühe ward für öffentliche Spaziergänge inners und außerhalb der Stadt geforgt. So wurde schon 1705 die Allee zwischen dem St. Gallusthore und dem

Mainzerpförtchen, und im Jahre 1738 die Lindenallee auf dem Roßmarkt, bisher ein Arbeitsplatz für die Zimmerleute und Steinhauer, angelegt, sowie späterhin die Allee auf dem Stadtwalle und auf dem Glacis; freilich alles nur schwache, unbedeutende Anfänge gegen die herrlichen Anlagen um die Stadt, welche der ehemalige Maire der Stadt, Guiolett († 1815), nach Abtragung der Festungswerke in den Jahren 1806 — 1813 durch den kunstverständigen Stadtsgärtner Rinz anlegen ließ.

k

k

ų

ı

ŀ

Bereits im Jahre 1689 ward auch bas erste Raffees haus in Frankfurt errichtet; boch gab es hundert Jahre später (1792), noch immer nicht mehr als 3 Raffeehauser, welche indeß jeto von allen Rlaffen von Bürgern (eines fogar auch in einem befonderen Zimmer von Juben) besucht wurden. Bon biefen hieß bas eine, welches fich auf bem Bleidhaus befand, das große Raffeehaus, das andere auf bem Markte (wegen bes bemerkten Umstandes) bas Jubentaffeehaus, und bas britte in ber Buchgaffe gelegene bas Def . ober Mainzertaffeehaus. Safthaufer gab es noch um 1792 nur zwei, die Lilie und ben Lowen, welche aber, auch von Bornehmen, fehr ftart besucht murben; ebenso gab es nur fehr wenige öffentliche Weinhäuser und in ber gangen Stadt nur einen einzigen Tangfaal, im Saag'ichen Garten hinter ber Rofe. Gefchloffene Gefellichaften (hier fogenannte College) gab es nur zwei (bas eine an ber Brude im Dillenburgischen hause, bas andere neben ber St. Leonhardsfirche), welche indeg beide blos fur Raufleute und Gelehrte bestimmt waren.

Eine Lesegesellschaft entstand erst im Jahre 1788. Gering war aber auch die damalige Unterhaltungs. lecture. Orei Zeitungen, die Postamtszeitung, das Staats-

riftretto (gestiftet und herausgegeben 1772 von Profesor Schiller, Lehrer am hiefigen Gymnastum) und bas bentide Journal, befriedigten bamals ihre Lefer hinlanglich mit politischen Reuigkeiten, ob fie gleich in fl.- 40 gehruckt waren und nur viermal wochentlich erschienen. Doch wurden da bei zwei frembe Zeitungen, die vaterlandische Chronit won Schubart und die Reuwieder Zeitung oder die Gespräcke and bem Reiche ber Tobten vom hauptmann von Tonter, fehr start gelesen. Außerdem mar bamale, wie Gothe (a. a. D., B. I.) fagt, in Frankfurt ber Berlag ober vielmehr Die Kabrit jener Bucher, welche in ber folgenden Zeit unter bem Litel: Bollofdriften, Bollsbucher (ale: ber Eulenfplegel, bie vier Haimonstinder, die schone Melufine, ber Raifer Octavian, die fchone Magdalena, Fortunatus mit ber gam gen Gippschaft bis auf ben ewigen Juben) befannt mb fogar berühmt geworben, bamals aber wegen bes großen Abgangs mit stehenden Lettern auf bas fchrecklichste Lifdpa pier fast unleserlich gebruckt und begierig von dem Bolte verschlungen wurden.

Welche außerorbentliche, fast and Wunderbare grangente Beranderungen und Ummandlungen bietet in allen biefen Beziehungen die neueste Zeit bar!

Endlich war auch für die Schaulust fortwährend duch the atralische Darstellungen gesorgt, deren manderlet, nicht uninteressante Schickfale Kirchner in seinen Musichten von Frankfurt Bd. I. so ausschrisch mitgetheitt hat, daß ich mir aus Mangel an Raum wol darauf zu verweisen erlauben darf.

## Blid auf bie neueste Geschichte Frankfurts.

ì

Werfen wir nun noch jum Schlusse einen Blick auf die neueste Geschichte Frankfurts, so sehen wir auch hier die altehrwürdige kaiserliche Wahlstadt ihren Ruhm behaupten, mit dem Geiste und den neuen Formen der Zeit auf eine ebenso verständige und folgerechte, als sichere und seste Weise stets vorwärts zu schreiten.

Zwar nahmen in Folge der Mauthsperren und anderer mitwirkender Ursachen die Messen, sowie der Handel überhaupt von Jahr zu Jahr ab; zwar verarmten viele Kaussente und Handwerker durch die allzugroße Ausbehnung der Gewerbefreiheit; zwar verringerte sich der Ertrag der Hauser, der Gärten und des Zinssußes: allein auf der anderen Seite gedichen die meisten Zweige des Gewerbsleißes und insbesondere das Fabriswesen um so mehr, und gewähren somit die gegründetste Hossung, daß, unter den durch den allgemeinen deutschen Zollverband nunmehr eingetretenen günstigeren Verhältnissen, Frankfurt alsbald auch in der Handelswelt sein mächtiges Haupt wieder mit erhöhter Glorie erheben wird, zumal da seine Bürger noch immer den Borzug des Geldreichthums mit dem des beharrlichsten Fleißes und der besonnensten Klugheit verbinden.

Im Uebrigen konnte die Stadt, seitdem sie im Wieders besthe einer freien Verfassung war, in welcher die Demokratie und Aristokratie im schönsten Gleichgewichte stehen, und in welcher dadurch jeder Machtüberschreitung von der einen wie von der anderen Seite auf das weiseste vorgebeugt ist, unter dem gedeihlichen Schutze des innern und außern Friedend die ganze Fülle innerer Araft entfalten, welche sie der früheren, jahrhundertlangen Blüthe des Handels und Ges

werbsteises vor den meisten Städten des großen dentschen Baterlandes verdankt. Wohin wir blicken, in der Kirche wie in der Schule, in der Wissenschaft wie in der Kunk, in den mannigsachsten Verhältnissen des bürgerlich-gesellschaftlichen Lebens, sehen wir Frankfurt keiner anderen Stadt von gleichem Umfange und gleichen Mitteln im Range nachschen, vielen sogar den Vorzug streitig machen. Des Bemerkenswerthen ist in dieser Hinscht so viel vorhanden, daß die vollständige Angabe desselben ein eignes statistisches Handbuch erforderte, geschweige, daß es in die engen Gränzen unserer Schrift, welche ja ohnedieß nur den geschichtlischen Erinnerungen der verstossenen Zeiten, nicht den statistischen der Gegenwart, gewidmet sein soll, aufgenommen werden könnte.

Und so nehmen wir denn in dem Bewußtsein, unserem Bersprechen gemäß, das Gemälde der Bergangenheit zur aufmunternden und warnenden Lehre der Gegenwart tren und parteilos dargestellt zu haben, freundlichen Abschied von dem geneigten Leser, der nun wol, nachdem er in die frühere Geschichte, so zu sagen, die frühere Lebenszeit seiner Baterstadt zurückgeblickt hat, mit um so größerer Anhänglichsteit, mit um so innigerer Liebe die in so vieler Beziehung organisch daraus hervorgegangenen Einrichtungen der Gegenswart verehren, und dabei nie die weise Lehre des edeln Washington an seine freien Nordamerikaner vergessen wird, daß "Zeit und Gewohnheit zur Gründung einer wahren Regierung gehören, und daß Erfahrungen dem Ansehen der Meinungen und Voraussssehungen dem Ansehen der Meinungen und Vorausssssehungen weit vorzuziehen seien."

**新地址出版图:由证明的** 

:

ı



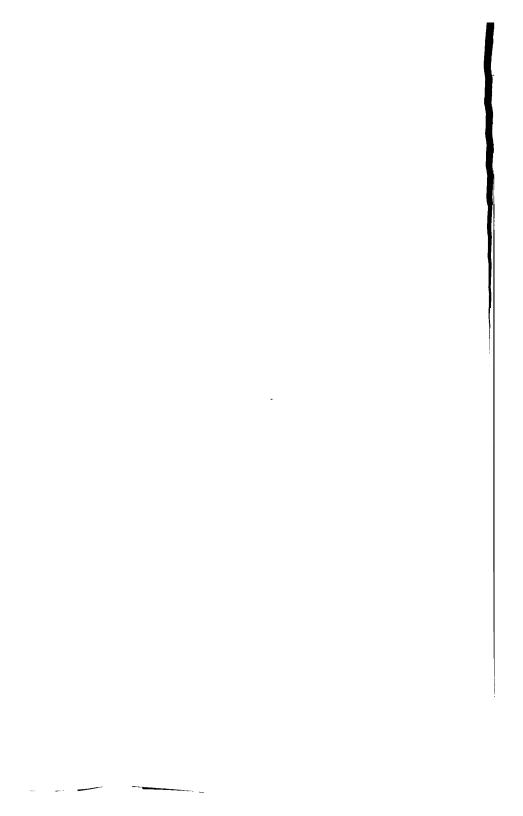

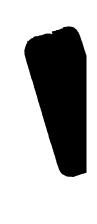



